

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



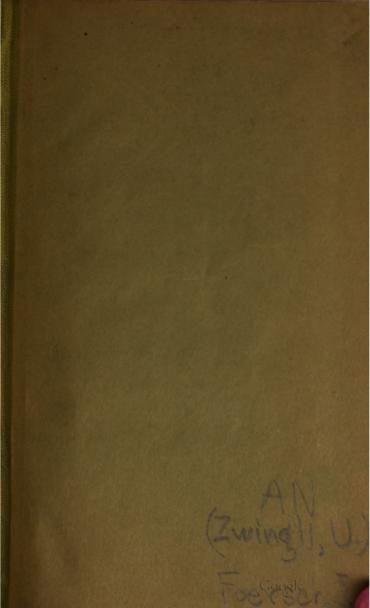

TWW. Gogle

į

Welnerthy Vam HATTE A



ULRICH ZWINGLI.

## Thaten und Meinungen

Des

### Mirich Zwingli,

Erften Urhebers ber beutschen evangelisch-reformirten Sirche.

Bon

Johann August Sorfc, Dentfchem, evangelischereformirtem Prediger in Chambersburg, Pa.

Mit Zwingli's Bruftbild.

Chambersburg, Pa, bei Bieter Scitoa,

Digitized by Googl

# Copy-right secured according to Law.



#### Empfehlungen.

Ich habe mit großem Bergnügen die ersten Bogen des Ulrich Zwingli's, herausgegeben von Derr Pfarrer Forsch, gelesen und bin überzeugt, daß dieses Berk nicht nur eine starken ahme sinden, sondern auch viel Gutes stiften wird. Die Sprache in der est geschrieben, ist rein, sich und verständlich; sein Gegensstand ist das Leben eines Mannes, der ein freier Republicaner, ers füllt mit Biderwillen gegen die Tyrannei des Pabstthums, schon vorluther und ohne von ihm zu wissen, die Reformation auf ahns liche Beranlassung in der Schweiz begann und dort den Grundstein zur Deutsch-Mesormirten Kirche legte. Seine Lebensbez, schreibung muß dem Deutsch-Reformirten unseres Landes daher besonders willsommen seyn und jeder, der dieser Kirche anges hört, sollte sich ein Exemplar derselben zu verschaffen suchen.

S. 21. Rauch.

Mercereburg ben Sten Muguft.

Das von bem Chrw. J. A. Forsch verfaßte Bert, betitelt: "Leben, Thaten und Meinungen Ulrich 3 win gli's," ift mir jum Durchlefen überreicht worden. Mit bem größten Bergnugen empfehle ich baffelbe allen Liebhabern ber Bahrheit, benen die Gesinnungen und handlungen eines solchen Krafts mannes wie Zwingli gewefen, nicht anders als werth fein tons nen. Ein jeder Deutsche- ein jeder Protestant und Konders jeder Reformirte sollte sith bieses Buch anschaffen. Der Bersafter hat wiel mit wenigen Borten gesagt und dieses ift schon.

und gut -was nicht von jebem auch fonft wirklich guten Buch gefagt werben fann.

3. S. Schned,

Aerausgeber bes "Weekly Messenger of the German Ref. Church.

Chambersburg, Pa., Auguft 24, 1837.

Der Chrw. 3. E. Gulbin, Berausgeber ber "Chrifflichen Beitschrift ber beutschen reformirten Rirche" empfiehlt baffelbe ebenfalls beftens, und fagt unter Underm :

"Bir hoffen, unfere beutschen Bruber aller Benennungen werben fich biefes Wert anschaffen. Schabe, febr Schabe ift es, daß bas Leben ber Reformatoren nicht mehr befannt, und befondere bas bes 3mingli, welches es verdiente, bag es in Ses bermanns Sanben mare.4

#### Vorwort.

Mit Bedauern machte ich mabrend meines Predigtamtes indiefem Lande die Erfahrung, bag den wenigsten Reformirten der erfte Urheber ihrer Rirche, Ulrich 3mingli, befannt ift. Colthe famen mir aber immer ver, wie Fremdlinge im eignen Daus fe, und ich munichte oft, bag biefem Mangel abgeholfen werden mochte. Ueber Luther ift fcon fo vieles, auch in Diefem Lande, gefchrieben, und wol mag fein Deutscher fein, ber nicht wenig ftens Etwas von ihm mußte. Collten wir Reformirte nicht auch unfern 3mingli, ber fo große Berbienfte, als Luther, fich erworben hat, bekannt in machen fuchen ?- Oft munfchte id. bag ein Lehrer unferer Rirche bas Leben Diefes verdienftvollen Glaubenshelben für bie Deutsch-Reformirten biefes Landes drus den laffen mochte, bamit fie ben guten Grund, auf bem ihre Rirche erbaut ift, recht fennen lernten, und mit warmer Liebe für diefelbe erfullt murben. Da mein gerechter Bunfch uner: fallt blieb, entschloß ich mich endlich, Sand ans Wert ju Bol fah ich bie Schwierigkeiten eines folden Unternehmens ein, aber Liebe und Begeifterung far ben Dann, der nach meiner. Heberzeugung an Beift und Berg von feinem in ber' Menfchengeschichte übertroffen wird, halfen diefelben befiegen. Durch die Bute bes herrn Dr. 2. DR a p er Professor unfere Ceminars fo wie bes herrn heinrich Sthmi betein Chambereburg murbe ich mit einigen Sulfsmitteln verfeben, und, ermuntert von manchen wurdigen Gliebern unserer Rirche, gieng ich mir Luft und Eifer and Bert. Bie mir die Ausführung geluns gen, wird der geehrte Lefer selbst entscheiben. Bemerken will ich indessen noch, daß ich keine ganz ausführliche Lebensgeschichte Ulrich Zwingli's schreiben konnte und wollte; das Buch wurs de sonst für seine Bestimmung zu groß und weitläusig geworden sein. Ich wollte blos die vornehmsten Lebensumstände, die vornehmsten Schickfale und Meinungen dieses Gottesmannes kurz und beutlich dem Bolle lesbar vorstellen; erfahren soll es, wie er viele wichtige Glaubens-Wahrheiten sich dachte und lehrs te, damit es die ersten Grundlehren unsererKirche kenner lerne.

Ich hoffe, daß man diefes Buch willfommen heißen wird-Und wird es dazu beitragen, daß manches Glied der Reformir ten Kirche, durch das Leben Zwingli's begeiftert, der den schofnen Grundstein zu seiner Kirche legte, mit Eifer, Liebe und treus er Unbanglichkeit fur dieselbe erwedt und arbeiten wird; so sebe ich mich fur meine Arbeit hinlanglich belohnt.

I. A. Sórsch.

Chambereburg, im August 1837.

## Einleitung.

Das Werk der Kirchenverbefferung, welches im 16. Jahrhundert ausgeführt wurde, war aus dem Berderbeniß der Kirche und dem allgemeinen Sehnen und Streiben der Menschen nach Licht, Wahrheit und Freiheit

der Erkenntniß hervorgegangen.

Die Pabfte, Dberhaupter ber driftlichen Rirche, batten burch ihre Sab- und herrschsucht, die sie Sahrhunberte lang getrieben hatten, bie Rirche in Beiberbniß gebracht; bas Reich Chrifti mar gum Beltreich, und das Christenthum jum Pabsithume geworten. ber Lehren der Bibel, welche dem Bolfe genommen war, murben die Sagungen ber Pabfte vorgetragen ; Berehrung Gottes war teine Berehrung im Geifte und der Bahrheit, fondern ein eitler, betäubender beid= nischer Ceremoniendienft. Bahre Sinnes- und Lebensbefferung verlangte die Rirche nicht mehr, fondern fatt deffen murbe ber Ablaß oder bie Bergebung ber Sunden für Geld gepredigt. Das Bolt burfte und konnte nicht nachdenken über die Wahrheit, fondern man verlangte blinden Behorfam in Religionsfachen. Abfichtlich hielt man das Wolk in grober Unwissenheit, fo daß selten Giner vom Lande lefen und fchreiben konnte.

Die Geistlichen ließen es an recht christlicher Unterweis fung fehlen und leiteten lieber noch bas blindgehaltene Bolt, als bag fie es burch Belehrungen hatten frome mer machen follen. Anftatt bas Bolt vor ben Gunben zu warnen, fah man die Prediger felbst fich ber gröbsten Sunden bes Geldgeizes, ber Unzucht, Truntenheit und Spielwuth frech ergeben. Die Beiftlichfeit, welche fich alle Bewalt angemaßt hatte, drudte das arme Bolt,um ihre habsucht und herrschsucht zu befriedigen, mit schweren Schahungen und Saren, und bie Religion mußte ihnen schandlicher Beife zu ihrem Bertzeuge bienen. Wer fich gegen ihre Forderungen ihreSchatzungen, bie als göttlich angegeben waren, feste, wurde mit der hartesten Strate, mit dem Feuertode, bebroht. So lag die Kirche im Argen, und noch im Anfange des 16. Sahrhunderts mar keine hoffnung porhanden, daß es beffer merben follte, benn die, welche die Bahrheit und Freiheit lehren follten, hatten fie gerabe vertrieben. Bu Rom,auf bem tuble Petrus, foß & e & X, ein verschwenderischer, prachtliebender, ftolzer und leichtsinniger Pabit, ber ungeheure Summen Gelbet von dem armen Bolfe in allen Landern ecprefite, um ein üppiges Leben führen und feine Hauptstadt mit prachte vollen Gebauden verschönern zu konnen. Der ließ teis ne beffere Zeiten kommen, fondern brudte, wo er konnte. Bie follte es besser werden ?

Wo die Noth am größten; ist Gott am nächten. Der Geist des Menschen läßt sich woht eine Zeitlang binden, aber ganz unterdrücken läßt er sich nicht; sons dern; wenn einmal die Fesseln zu hart angelegt werden, sucht er sich wieder frei zu machen und tritt mit neuer Kraft hervor. Das Soch, womit die Kirche die Bol-

ler brückte, wurde hart und schwer gefühlt. Das Erler= un der alten Sprachen, der lateinischen und griechifchen, bie Erfindungen und Entdedungen, bie gemacht murden, wie die Erfindung der Buchdrudertunft, burch Guttenberg,und die Entbedung einer neuen Belt burch Chriftoph Columbus, hatten bie Rrafte bes menschlichen Geistes und seine Thatigkeit wieder lebendig gemacht, und es verbreitete sich nach und nach eine allgemeine Sehnsucht unter den Menschen nach Licht, Bahrheit und Freiheit. Man lernte das Verderbniß der Kirche immer beffer einsehn und munschte bas lang getragene Soch endlich einmal abzuwerfen. Dan hatte bieBorte, bie kurz vorher ein Wiklef in England und ein huß in Deutschland geredet hatten, nicht ganz vergessen machen können, und das Feuer der Scheiterhaufen, auf melchen in der Schweiz ein huß und ein hier on x=mus von Prag verbrannt worden waren, hatte in manchen Bergen einen Funten geworfen, ber rubig fortglimmte; und bas ftille Mabbenten über berenBeug: niffe konnte nicht unterdrückt werden. Der Unwille des Bolkes und fein Berlangen nach Erleichterung ward immer ftarter, und die Bauern am Rhein riefen fich schon einander zu: "Was ist das für ein Wesen einander zu: "Was ist das für ein Wesesen: "Mögen ein Wor Pfassen nicht genesen." Der Pabst zuch nicht nach, und nicht eines der herrschenden Uebel in der Kiche wurde abgeschafft, sondern von ihm nsch in Schutz genommen, so daß man einsah, man könne diesem Unwesen nur durch kräftige und bes barrsiche Angrisse begeonen harrliche Angriffe begegnen. Da fehlte es nur noch an Mannern, die gewaltig und unerschütterlich, eindringend fraftig einmal zur öffentlichen Sprache brachten,

mas Taufende fühlten; die das ins Leben riefen, wovon die Menschen im Innern bewegt wurden. Deutschland, wo man bas Berderbniß ber Kirche tief fühlte und bie Gemuther ichon langst gereizt waren, erhielt endlich nach Gottes Rath einen folchen Mann an Dr. Martin Luther, der es zuerst bort wagte, mit Furchtlosigkeit u. Muth den Bedanken vieler Zeitgenoffen auszusprechen und mit Unerschrockenheit und Ungestum die Migbrauche und das Berderbniß der Kirche zu eifern. Er erregte Mufruhr und fand Beifall, und in Deutsch. land, Schweden, Danemark und England hingen fich Ronige und Furften mit einem großen Theile ihrer Wölker an feine Predigt. Die Freunde der Wahrheit zusammen, lösten sich los von der Rnechtschaft der römisch-katholischen Rirche und bildeten eine eigne freie firchliche Gesellschaft, die sie, nach bem Namen bes Unfangers Diefer Rirche, die lut beri | ch e nannten.

Unabhängig von Luther, und ohne von ihm etwas zu wiffen, gurnte gu derfelben Beit ber eifrige, gelehrte und gotteefürchtige It Irich 3 wingli, burch baffelbe Streben nach Bahrheit und Gottesfurcht getrieben, in den Thalern der Schweiz gegen den Berfall ter Kirche und die Sittenlofigkeit, welche die Beiftlichen zu verbrei-Deffentlich predigte er von der Schmach, ten suchten. daß man Bergebung der Gunden gegen baares Beld feil biete, und mit großem Gifer griff er die Gunden und Lafter an. Db man ihn auch schweigen hieß, er war nicht erschreckt, sondern fühner berief er sich auf die Bibel, als auf Gottes Bort. Er hub an gu lehren, daß frommes Leben im andachtigen Ginn, Bott mehr gefalle, als Ballfahrt und fleischliche Rafteiung, und daß Brod und Wein im heiligen Abendmahl Anzeichen

bes Leibes und Blutes Tefu maren. Er verwarf die Messe, Lehre vom Fegfeuer und Verehrung der Seilisgen, Chelosigkeit der Priester und vieles Andere. Biel Bolks siel ihm zu und hörte mit Freude die Bahrheit so biblisch-kräftig aus seinem Munde kommen. Seine Anshänger traten endlich auch zusammen und gründeten eisne freie Kirche, nannten sie aber nach keines Menschen Namen, sondern die evangelischer Worte wieste, das will sagen, die nach göttlichem Borte wiesder der her gestellte Kirche Christi.

Seber, ber fich Protestant nennt, feine Rirche liebt, und ein Freund ber Bahrheit ift, wird gerne jene Manner tennen lernen wollen, welche muthig und uner: fchroden genug maren, bas Bort ber Bahr= heit ben Lugen und Menfchenfagungen entgegenzusegen, welche als Lichter in ber Finsterniß leuchteten, und fur bas toftlichfte Gut ber Menfchen, fur bas Recht, bas ihnen ber himmel gegeben, Blaubens- und Gemiffenofreiheit, alle Rrafte ihres Geiftes, ihr ganzes Leben aufgeopfert haben. Durch die Betanntschaft mit ihrem Leben, ihren Thaten und Meinungen wird unfer eigenes Biffen vermehrt und gereis nigt, unfere Liebe gur Bahrheit und Freiheit, und fomit zur protestantischen Rirche entzundet werden. Fehler, welche fich nach und nach in unfere Rirche eingeschlichen haben, oder ihre ersten Urheber, burch ihre Leis benschaftlichkeit ober burch Umftanbe gezwungen, ihr aneigneten, werben uns fichtbar werben, und wir bas Beclangen in und erweden, bas volltommen ju machen, was fie unvollkommen ließen und an dem Werke, von bem Beifte getrieben, ber auch fie trieb, bas Bert ber

Rirchenverbefferung fortzuseten, bis es vollendet ift und eine vollkommen ma hre fre ie Rirche bafteht.

Wir betrachten zuerst das Leben des Ulrich 3 wingli; es ist noch am wenigsten bekannt, obgleich er so viel gethan, und die Wahrheit im hellsten Lichte erkannt und verkündigt hat.

#### Brstes Kapitel.

Swingli's Geburt, Brziehung und erste Lebensjahre.

In jener Lanbschaft bes Schweizerlandes, die da Toggen bur g genannt wird, wo schroff zur Rechten und Linken Hochgebirge gen Himmel steigen, mit ihren Walbgürteln und Felsenscheiteln, wo die fansten Schönheiten und wilde und prachtvolle Herrlichkeit der Natur das Gemüth himmelwärts zieht, und die Natur die Allmacht und Liebe Gottes predigt, wo heitere Luft die Berge umweht und ihre Bewohner mit dem Geiste der Freiheit erfüllt sind, sieht man auf stiller Höhe, an der Duelle der Thu reinzelne Wohnungen friedlicher Hirten. Das ist W i 1 b haus, der höchstgelegene, Fleden im Toggendurg. Wergeblich will hier die Kunst

Digitized by Google

Bartenpflanzen und Doftbaume bluben laffen ; abet die Natur hat mit lebensfrischem Grun die Chenen ge-Freundlich strahlt bas Dorflein von ber Bobe bes Berges über bas Thalgelande und hinabftromt die junge Thur, fich bald burch fteile Felfenwanbe durchwindend, ober durch niedere Sugel, mit lichten Balbchen geziert; balb burch fette Graßebenen ftill hinriefelnd. In diefem Bergdorfe mar im Sabre 1484 bulbreich 3 mingliber Ammann (vorberfte Beamte). Seine Frau hieß Margaretha, eine geborene Meilin, und beide hatten miteinander gezeugt acht Sohne und eine Tochter. Die Familie war von altem und geehrtem Geschlechte, und Geselligkeit, Schlichtheit und Breiheiteliebe waren die Tugenden dies ser achten Schweizer. (Im Dorfe war Bartholo-maus 3 wingli, ein Bruder des Umman, erster Pfarrer bis 1487, von ba tam er nach Befen am Ballenstädterfee.) Der tritte von Hulbreich Zwingli's Sohnen war unfer UIrich, ber am ersten Januar bes Jahres 1484 bas Licht ber Welt erblickt hatte. rich offenbarte ichon fruhe große Unlagen, ein reines Gemuth und offenen Ginn, ein lebhaftes Empfindungs: vermögen und gesunden Berftand. Bon feinen Meltern wurde er mit der zärtlichsten Sorgfalt und weiser Liebe behandelt. In stiller Hauslichkeit lebend und bie Tugenden der Bater besigend, hielten fie den Anaben früh an zur Sitteneinfalt, und flößten ihm schon von feiner Biege an Muth, Liebe gur Freiheit und Bahrbeit, und eine einfache Burbe ein, und bestimmten ihn, seiner guten Gaben wegen, bem Predigerstande. Seine erste Erziehung und Ansbildung vertraute ber Bater feinem Bruder, Bartholomaus 3mingli, welcher

Pfarcer in 2B e fe n am Ballenstädter Sce war. Diefer pflegte ihn treu und forgfältig, und gewöhnte ben Anaben an Frommigteit u. Bleiß. Der hoffnungevolle u. geliebte Ulrich machte auch folche Fortschritte, baß er fcon in feinem zehnten Sahre nach Bafelauf bie Schule zur weitern Erlernung ber Schulkenntniffe ge-Bracht werden konnte. Hier war der gelehrte und fanftmuthige Bregorius Bingli Lehrer ber Schule, ein Freund des Pfarrers Bartholomaus 3wingti, welcher ihm ben jungen 3mingli bestens empfahl. Schon an Fleiß gewöhnt, ternte er auch schnell und gut, fo baß er in turger Zeit alle feine Mitschüler an Kenntniffen übertraf, sowie er sich auch durch seine Salente für jede Art Musik auszeichnete. Der Unterricht in ber Schu= le zu Basel wurde bald für Ulrich zu schwach. Lehrer felbft fah ein, daß er feinen Beift und feine Za= lente nicht mehr weiter auszubilben im Stanbe fen, und rieth baber bem Bater, ihn auf eine noch beffere Schule gu thun, mo feine Beiftesgaben und Unlagen fraftig erregt und beffer entwickelt werden fonnten. In der Stadt Bern lebte und lehrte damale ein Mann von feltener Belehrfamkeit, mit großen Renntniffen der Sprachen, der Dichter Heinrich Eupulusober Bolflein. Dorthin seinen hoffnungsvollen Sohn gu fenden, murbe beshalb bem Bater Ulrich's gerathen. Mit großer Freude gieng der lernbegierige Knabe im Sahre 1497 nach Bern und ftudirte, unter der Ans leitung bes genannten vortrefflichen Lehrers, mit allem Eifer die griechische und lateinische Sprache. Daburch wurde fein Weift gebilbet, ben er noch burch Berferti-gung eigner Auffage und Gedichte ju üben fuchte. Seine Anlage und Liebe gur Mufit erregte auch bier wie-

bet die Aufmerkfamkeit Bieler und erwarb ihm Freunde. Die Mufit achtete er alle Beit boch, als eine Babe ber Liebe Gottes zu ben Menschen, und von ihrem Berth und ihrer Macht fpricht er alfo : "Die Rufit ift ben Menfchen gegeben, um ihre milben Affetten gu maßigen und zu befanftigen, nicht aber diefelbigen, wenn fie fcon erwacht find, noch mehr zu reigen. - Es ift wunbetfam, daß teine Runft fo tief in aller Bemuth einge= fentt und eingepflanzt ift, wie die Dufit. Denn niemand ift fo ftumpffinnig, daß er nicht von ihr ergriffen wurde, wenn er gleich mit ihren Regeln ganglich unbefannt ift." Wie febr er ihr barum nachgehangen und seine Freude in ihr gesucht, auch noch in spätern Sahren, gesteht er aufrichtig. "Ich begebe mich," spricht er, "für einen großen Gunder ; aber fchandlich habe ich nicht gelebt, dieweil ich noch junger war, also baß man mich einiger Schand je habe muffen ftrafen. wohl man etliche guchtige Freuden, als bie Du: fit, mir jum Beften bat rechnen muffen, auch andere, bie man an der Jugend nicht achtet, bie mir aber, ausgenommen die Mufit, Gott nie bat laffen nachlaufen bis zu diefer Beit."

Seine guten Kenntnisse, die er sich erworben hatte, und die ihn vor allen Schülern auszeichneten, und haupt sächlich seine Unlagen zur Musit, zogen die Dominikanermönche, deren eine große Anzahl in Bern sich aufshielt, in seine Nähe, und diese wünschten, daß er sich unter ihre Gesellschaft begeben möchte. Sie ließen nichts unversucht, ihn zu diesem Schritte zu bewegen, und bald wäre es ihnen gelungen, den jungen, noch ziemlich unsersahrnen, Zwingli, der seines Eisers und seiner Liebe zu dem Studieren halber die Einsamkeit lieben mochte,

ju überreben, bag er fich in ihr Rlofter aufnehmen ließ. Doch fein Bater und fein Onkle, welche Diefe verworfenen Monche fchon beffer kennen gelernt hatten, und in Ulrich ein auserlesenes Werkzeug ber Borfehung gur Berbreitung bes Lichtes und ber Bahrheit gu feben glaubten, das der Welt nicht entzogen werden dürfte, hatten kaum Nachricht davon erhalten, als sie eilten,ihn den Händen dieser gefährlichen Brüder zv entziehen. Am besten war es, ihn von Bern zu entfernen, und man sandte ihn deshalb, nachdem er zwei Sahre in dies fer Stadt zugebracht hatte, auf die Universität nach 23 i en; wo er fich bem Studium der Philosophie er-

geben foute.

In Wien trat Zwingli unter bem Namen Cogens t i u 6 auf, da es die damalige Sitte wollte, daß man feis nen Namen in die lateinische ober griechische Sprache übertrug. Bier, wo er mit bem größten Bleiß feine Studien fortsette, trat er in Freundschaft mit vielen anbern jungen Landsleuten, die ebenfalls ftudirten,u. burch Die Biffenschaft mit manchem 3 veifel gegen die Lehrbegriffe der katholischen Rirche erfüllt waren. Es maren dies insbesondere Beinrich Corrit aus Mollis, von feinem Baterlande Glarus, Glarea: n us genannt; Boach im von Badt oder Babisan us, und die Bruder Conrad und Leopold. Grebel aus Burich. In ihrer Gefellschaft pflegte Bwingli ber Biffenschaften, und gegenseitig arbeiteten fie an ihrer geiftigen Husbildung. Mancher Lichtfunten entzündete damals schon ihre Herzen und manche Bahrheit entdecte ihnen ihr Studium. 216 Freunde ber Aufklarung hatten fie fich verbunden, unterftütten fie fich, und in Gintracht und inniger Bemeinschaft ar-

Digitized by Google

beiteten sie mit einander, so baß Zwingli spater an ihe nen manchen Beiftand und Gulfe hatte.

### Zweites Kapitel.

3wingli's zweiter Aufenthalt in Bafel und feine Bekanntschaft mit Wittenbach.

Nachbem Zwingli zwei Sahre in Bien ftudirt hatte, Behrte er nach Saus guruck. Doch trieb ihn feine Bernbegierbe bald mieder von ba fort. Und das mit er allmählich zu bem Reformationswert vorbereitet und durch die Bahrheiten bes Evangeliums von ben Brithumern ber herrschenten Rirche überzeugt wurbe, verfette ihn die Borfehung wieder nach Bafel, einer Ctabt, in welcher manches Licht leuchtete, und e= vangelische Bahtheit Studirenden bekannt gemacht Rach biefer Stadt mar ber berühmte E b omurbe. mas Bittenbach von Biel gefommen, ein Mann, welcher von allen damaligen Gelehrten bewundert murbe, ein aufrichtiges, frommes Gemuth hatte, eifrig und treu nach Wahrheit hafchte und in ben Kunften und Biffenschaften ungemein bewandert mar. Bwingli, ber in Bafel, als achtzehnjähriger Jungling, eine Stelle als Lehrer an ber St. Martinsfchule erhalten hatte, legte fich nun auf bie Wottesgelahrtheit, bie er, vereint mit

Digitized by Google.

feinem Bergenöfreund & e o Sud, unter Byttenbach ftubirte. Diefer,ein Liebhaber bes Bortes Gottes,gab bas Beifpiel vernünftiger Schriftauslegung, trug mehrere rein evangelische Lehrsage feinen Buhörern por, fprach trei gegen die Entheiligung und bas Berberbniß ber Religion burch ben pabstlichen Ablaß stellte dagegen insbefondere den Lob und bas Leiben Christi, als das einzig dulängliche Bofegeld für unfere Sunden bar. Durch ihn murbe 3 mingli auf den Beg reinerer, driftlicher Erkenntniß, und fomit auf den Beg ber Reformation geführt. Durch ihn wurde fein Drang nach Bahrheit vermehrt und ein folder Eifer und folche Liebe fur Die griechische Sprache, die Sprache des neuen Teftamentes in feine Bruft gepflanzt, daß er dieselbige später beständig erforschte. Durch Wyttenbach lernte 3 wing lifeinen innern Beruf als Wiederhersteller des Glaubens fühlen. Bauptfächlich hatte ihm diefer große Gelehrte in einer öffentlichen Disputation die Lehre von der Erlösung durch Christum bewiesen und dadurch ben pabstlichen Ablageram als irrig und schädlich bargeftellt ; 3ming li, der nicht bei diefer Disputation gegenwärtig war, Die Abhandlung aber fpater im Drucke mit tiefem Rachs benten las, drang gang in den Beift berfelben ein und wurde fo von einer evangelischen Wahrheit überzeugt, bie, wenn sie einmal recht erkannt ift, bas ganze Fundament ber romische katholischen Rirche erschüttert und Berberbniß der Katholifchen Kirche in ihrer Lehre und Bucht enthüllt und nach bem Wort Gottes begierig gemacht hat, das bekannte er, als man ihm vorwarf, bas

es durch Luther gegen ben Ablaß aufgebracht worden fen. "Bu Unfang besselben Sahres (1519), schreibt er, hat niemand bei uns etwas von Luther gewußt, ausgenommen daß von dem Ablaß etwas von ihm ausgegangen war, das mich wenig lehrte, denn ich vorhin von bem Ablaß berichtet war, wie er ein Betrug und Blend= werk ware, aus einer Disputation, die Doctor I ho-mas Byttenbach aus Biel, mein herr und mas Wyttenbach war. Rusbesondere spricht sich was ihm Wyttenbach war. Insbesondere spricht fich darüber fein Freund, & e o S u d, beutlich aus, wenn er an den Rath und die Burgerschaft ber Stadt Biel folgende Worte richtet : "Aus Gurer Mitte gieng folgende Worte richtet: "Aus Eurer Mitte gieng "jener berühmte D. Thomas Wyttenbach hervor, ein "Mann, der in allen Fächern der Wiffenschaften unge"mein bewandert, und wegen seiner vielseitigen Gelehr"samkeit die Bewunderung und das Erstaunen aller,
"auch der gelehrtesten Männer jenes Sahrhunderts
"war. Ihm hatten Zwingli und ich, die wir zu glei"cher Zeit, ungefähr um das Jahr 1505, zu Basel stu"dirten, unsere Vildung zu danken; und zwar nicht
"nur in den Sprachen und schönen Wifsenschaften, de"ren ausgezeichneter Kenner er war, sondern auch in der "wir alles geschöpft haben, was wir von gründlicher "Gelehrsamkeit besitzen; ihm sind wir alles dieses "schuldig. Durch ihn wurden die ersten Saamenkör"ner der wahren Religion in Zwingli's Brust gepflanzt,
"und er vollends argespornt, mit gänzlicher Beiseitse"hung der sophistischen Thorheiten, die heilige Schrift

"zu lefen."

Der Eifer in ber Schriftforschung und in ben Un: tersuchungen, welche Zwingli und fein Bergensfreund Leo Jud in Berbindung mit Byttenbach anstellten, beforberte nicht wenig die Entbedung ber neuen Wahrheis ten, und daß Zwingli durch feinen Bleiß, feine Grommigfeit und feine Renntniffe in Unfeben ftand, weißt, daß er im Sahre 1506 ale Auszeichnung Magisterwurde erhielt. Wie wenig er aber vermoge feiner Demuth folche Chrentitel Schätte, und beshalb nie in feinem Leben von die fer Chre Bebrauch machte, verrath ein Schreiben von ihm, worin er fagt : fenne feinen hohen Titel, ob er mir gleich zugefchrieben wurde ; ich schreibe fie auch niemand zu.-Er (Strauß) fcreibt mich gum Gefpott einen Meifter (Dagifter), der ich boch mich felbst mit keinem anbern Titel als Uln (Ulrich) 3wingli, bem Aetti (Bater) nach, gefront habe."-

Digitized by Google

#### Britten Kapitel.

Zwingli wird Prediger in Glarus.

In seinem Innern war Zwingli schon zum Reformator vorbereitet. Schon hatte er sich ziemliche Renntnif= fe erworben, und fein unermubetes Forfchen nach Bahrheit hatte ihn auch von manchen Irrthumern ber katholischen Kirche überzeugt. Noch fehlte ihm aber ber Birtungefreis, in welchem er gur Berbreitung ber Bahrheit hatte arbeiten konnen. Diefer murbe ihm bald von Gott angewiesen. In ber Ctadt Glarus war der Prediger Soh: Stucki geftorben. Zwingli, der feiner Renntniffe megen ichon ziemlich bekannt mar, erhielt von biefer Gemeinde einen Ruf, ben er auch annahm. Er ließ fich vom Bifchof in Conftanz gum Priefter weihen, hielt bann zu Rapperschweil feine erfte Predigt, und auf Dichaelis in feinem Geburtsorte Wildhaus feine erfte Meffe, worauf er fich ungefaumt nach Glarus begab; dieses war im legten Biertel des Jahres 1506.

In Glarus angekommen, fühlte er tief die Wichtigkeit seines Berufes, nun als öffentlicher Lehrer christlischer Wahrheit aufzutreten und die Seelforge vieler, die noch im Schatten des Todes sasen, zu übernehmen-Um diesen Beruf ganzlich erfüllen zu konnen, wandte er sich fleißig zu Gott, dem Bater des Lichtes, und studirte mit dem größten Cifec die lateinische, insbesondere

Digitized by Google

aber die griechische Sprache. Doch bas Bichtigste war ihm die heil. Schrift. In ihr suchte und forschte er nun begierig nach Bahrheit. Er las fie in ber Grund= fprache, und fuchte fie aus fich felbft zu erklaren, indem er die schwer zu verstehenden Stellen burch die leicht zu verstehenden beutlich machte. Doch gebrauchteer auch Die alten Kirchenväter als Gulfsmittel des Berftandnif= fes, wie die besten Ausleger ber Schrift, ließ fich aber nie durch beren Urtheil feine Meinung bestimmen, fonbern wollte burch bie Schrift felbst, und burch eigenes Forschen und Nachdenken zum mahren Glauben fom= "Ich verstehe die Schrift nicht anders, fagte er, als wie fie fich felbft durch ben Beift Gottes auslegt, und bebarf teines menschlichen Urtheils. Bir wiffen, bas Gefet Gottes ift geiftlich, will nicht von fleischli= der menschlicher Vernunft ausgelegt fein. Denn ter fleischliche Mensch versteht nicht die Dinge, die bes Beiftes Gottes find. Darum will ich feinen Menschen zu einem Richter über die Schrift haben noch zulaffen." Um die Bahrheit recht zu erforschen, scheute er fich nicht, die von der Rirche als ketzerisch verbotenen Schriften durchzulesen und zu prufen, und auch bei ihnen die Saamenforner bei Bahrheit aufzufpuren und zu sammeln. Ueberhaupt zeigte Zwingli fein ganges Leben hindurch große Liebe gur Bahrheit und ihr widmete er fein ganges Leben, und um fie gu entde= den prufte und burchforschte er Mles. Davon zeugen feine Schonen Borte : "Rach meinem Dafürhalten ift Die Bahrheit für die menschliche Seele das, mas bie Sonne fur die Belt ift. Bo diese immer aufgeht, ba empfangen wir fie freudig, und ruften uns munter gur Arbeit. Chenfo, mober immer die Bahrheit uns ent-

gegenstrahlt, ba freut sich bei ihrem Lichte die Seele, fie blidt empor, begludt municht fich, und gerftreut bas Duntel ber Unwiffenheit. Bie alfo ber Belt nichts fo willtommen fein fann, ale ber Strahl ber Sonne, fo fann ber Seele nichts Lieblicheres, Röftlicheres, Soberes ju Theil werden, als Bahrheit. Sch will mich, jum Beweise beffelben, einzig auf bas Bewustfenn aller Menschen berufen. Gie miffens, bag nichts fie fo erquickt, wie wenn fie über einen Gegenstand, beffen Richttenntniß fie angstigte, gur Bahrheit gelangen. Ber biefe alfo, auch mit Berunglimpfung meines Ramens, an's Licht ziehet, der ist eben dadurch mein, er bereichert, beseligt meine Seele, macht sie vollendeter. So mogen benn alle meine Feinde hingehen, und mich von allen Dunkelheiten der Irrthumer befreien; mögen sie auch dabei nach ihrem Gelusten meinen Namen und Ruf mißhandeln, wenn ich nur erleuchtet werde, und schon hier das zu werden anfange, was ich sein werde im überirdischen Reiche Gottes." - Belche eble Seele offenbaret Zwingli in diesen Worten! Go lernte er einsehen, daß Bieles, mas die Rirche als gefährli= che Irrlehren verwarf, bennoch in ber Bibel wohlgegrundet fei, daß fich in ben, von ber Rirche als Reger und Irriehrer verworfenen Buchern, eines Bu f, Hieronimus von Prag, Johannes Dit u 6 bes Fürsten Mirandola und anderer viel Bahres und Sutes finden. Diefes fprach er auch aus, obgleich ibn feine Umtebrüber fur verbachtig bielten und ihn haften, und fich überhaupt munderten, baß er in feinen Predigten an bas Bolt bie Bunder ber Beiligen, Die Berehrung ber Bilber, Die Ballfahrten, u. bergl. m. gar nicht vorbrachte und anpries. So arbeitete Bringli, ichon in Glarus allmählich auf eine Bieberberftellung bes driftlichen Glaubens bin. Auch er= warb er fich große Berbienfte um die Bilbung vieler junger Leute, die in Glarus die lateinische Schule befuch= Frei ertheilte er Unterricht und besonders in den Sprachen, und beforderte fie bann gur Fortfetung ih= rer Ctudien theils nach Wien zu feinem Freunde, bem berühmten Babian, theils nach Bafel und Paris zu Glarean. Bu feiner eignen Ausbildung wechfelte er beständig Briefe mit feinen gelehrten Freunden, und burch Nachdenken und Forschen bem Lichte immer naher fommend, fuchte er feine Buhorer burch feine einfachen driftlichen Predigten bem Lichte zuzuführen und brang, Die Sittenlofigteit heftig tabelnd, ernftlich auf eine Sinnes: und Lebensverbefferung.

### Viertes Kapitel.

Zwingli zieht mit den Schweizern nach Italien in den Arieg.

Bon jeher waren die Schweizer, ein tapferes Bott, brauchbare Manner im Kriege, und fremde Herrscher suchten beschalb immer aus ihrer Mitte ein Heer in den Krieg stellen zu können. Durch den Glanz der edlen Steine, des Goldes und Silbers verblendet, ließen sich

Digitized by Google

Die Schweizer auch verführen, ihr freies Baterland gu verlaffen, und um fchnoden Bohnes willen in frembe Rriege-Dienste zu treten. Taufenbe liefen oft unter auslandische Fahnen, und mußten bann entweber im fremben gande elendiglich umkommen, weil sich Niemand um fie befummerte, ober wenn fie nach Saufe gurudtamen, brachten sie fremde Seuchen und Lafter mit. Damit, ba einmal Reislaufen, wie die Schweizer bas Eintreten nannten, nicht mehr einzustellen war, bech mehr Ordnung und Bucht babei jei, und die verblenbeten Schweizer nicht mehr fo gang ohne Bilfe in fremben Rriegsbiensten baftunden : hielt es die Schweizer= Dbrigkeit fur bas Befte, mit ben auslandischen Roni= gen und Fürsten Bertrage ju fchließen, baß eigene Schweizerregimenter errichtet werben konnten, bie unter bem Befehl von ichweizerischen Sauptleuten fteben; nach eigenen Gefeten gerichtet und regelmäßig befoldet werden follten. Satten fich nun fruher die Schmeizer freiwillig in frembe Rriegedienste vermiethet : fo ge= ichah bas Bermiethen jest von Dbrigkeitswegen. Diefe Dberen, die meiftens von ben Fremden bestochen murben, handelten aber gewöhnlich nicht redlich, sondern vermiethe= ten die Leute dahin, wo sie am meisten Geld gewinnen konnten, oft auf beide Seiten zugleich, so daß es sich mehrmals traf, daß Schweizer gegen Schweizer fechten mußten. Schon vor 1512 waren die Franzosen in Italien eingedrungen, und um diese wieder zu vertreiben, machte ber Pabft 3 ul i u 8 II. einen folchen Bertrag mit ben Schweizern, welchen ein geiftlicher herr, ber Rarbinal Matthaus Schinner, ein rantefuchtiger Mann, Gefandter bes Pabftes in ber Schweig, gu Stande gebracht hatte. Um ben Preis von 35,000

Dukaten zogen, im Jahr 1512, 20,000 Schweizer nach Italien, worunter auch die Manner aus Glarus maren. 3wingli mußte als Prediger diejes Diftritts folgen, da ju der damaligen Zeit jedesmal der Pfarrer des Sauptortes als Feldpriefter bas Landesbanner begleiten mußte. Die Schweizer maren siegreich, brangten die Frangofen gurud, und bas Bergogthum Da nil and murbe ben Frangofen wieber genommen. Beil biefer Krieg fo glucklich beendigt murde, behandelte der genannte Rarbinal Sch in ner Zwingli fehr ehrenvoll, und beauf: tragte ibn, die Gefchente des Pabftes an feine Landsleute zu vertheilen. Auch erhielt feit diefer Beit 3mingli vom Pabfte jahrlich 50 Gulben. 3mingli und Schweizer zogen nach Hause zurud, mußten aber Sahres barauf ichon wieder über Die Alpen nach Stalien ziehen, ba ber Ronig von Frankreich ein neues Beer borthin gefendet hatte. Um 6. Jan : 1515 tam es zwischen ben Schweizern und Frangosen bei Rovarra zur blutigen Schlacht. Zwingli fab hier feine Landsleute wieder siegreich ; zwar maren 2000 Schweizer gefallen, der Frangosen aber 10,000.

Hatte nun Zwingli zweimal seine Landsleute mit Ruhm und Sieg gekrönt aus dem Kriege gehen sehen: so mußte er es auch noch erleben, Augenzeuge einer großen Niederlage zu sein. Zum drittenmal, im Jahre 1515, zogen die Schweizer, Zwingli mit ihnen, nach Italien gegen die Franzosen, die noch nicht ruhten. Von den Franzosen zum Rückzuge gezwungen, machten einige Schweizeranführer mit Franzl. König von Frankreich, einen Kriedensschluß, in Folge dessen die Truppen von mehren Cantonen (Diskrikten) zur heimkehr aufbrachen; nur die Truppen aus den Dis

ftrikten Uri, Schwyz, Unterwalden und Glarus mußten auf bem Kriegsplage bleiben, 3mingli alfo auch mit feinen Glarern. In ber Stadt D on ga, wohin fie fich zurud begeben hatten, ergaben fich bie, fcon burch Die vielen Kriegedienfte verborbenen, Schweizer, großer Unordnung, Ueppigkeit, Schwelgerei und Raubluft. Dies bewog ben redlichen Zwingli, welcher fein Bolk treu liebte, und die verderblichen Folgen biefes Betra= gens vorausfah, auf offener Strafe vor zahlreicher Berfammlung den Truppen zu predigen. Er lobte zwar ihren Muth und ihre Treue, ermahnte fie aber mit fraftigen Worten mehr Ginigkeit, Behorfam, Ordnung und Gottesfurcht zu beweisen, und warnte fie ernstlich vor Sunden und Lastern und vor tollkühnem Beginnen. Ein Ohrenzeuge dieser Predigt, Werner Stei-ner von Zug, schreibt darüber; "Hätte man damals und fpater ben Worten Zwingli's gefolgt, es ware viel Blut weniger geflossen, und die Eidgenossen (Schweiser) waren sich selbst vor viel Schaden gewesen." Man folgte aber seinen wohlgemeinten Worten nicht! Die Uneinigkeit dauerte fort, die Schweizer geriethen in Bandel mit den Frangofen, deren Folge eine fur die Schweizer unglückliche Niederlage war. Dies war die morderische zweitägige Schlacht bei Marignanv (13. und 14. September), wo kaum 10,000 Schweisger gegen 50,000 Franzosen stritten. Rach verzweif: Lungsvoller Gegenwehr mußten die Schweizer am 2. Tag das Schlachtfeld rämmen. Sie zogen traurig, die Feldstüde auf ihren Rücken geladen, die Berwundeten in der Herresmitte führend, nach der Stadt Mangland land gurück. Die Feinde verloren den Kern ihres Heeres, und nannten die Schlacht selbst die Rie fenz

sch. Lach t. Diese schreckliche Riederlage erregte allgemeines Jammergeschrei in der Schweiz, gegenseitige Borwürfe des Berraths, der Treulosigkeit und Bestechung, Erbitterung und Unruhe. Zwingli, der an seinem Vaterlande mit warmem Herzen hing, wurde tief
betrübt, und beklagte den Berfall der biedern Schweizen.

Much als reiner und feuriger Baterlandsfreund feht Zwingli hoch und verdient unfere Chrfurcht, und Nachahmung. In dieser Beziehung wohl mehr, als Luther .. Er wollte nicht blos religiofe Freiheit für fein Bolt, fondern auch politische oder burgerliche. Durch die Unabhängigkeit des Schweizervolkes Glaubensfachen vom Pabfte, und hoben Geiftlichen, Prieftern und menfchlichen Berfommlungen, wollte Die politische Unabhangigfeit und Gelbstständigfeit feines Boltee begrunden. Als Republikaner mar taber auch der Plan seiner Kirchenverfassung mehr republita: nisch, mehr mit dem Beifte ber Freiheit gebilbet, als die des Luther, der mit Gulfe der Ronige und Furften feine Reformation ju Stande brachte, und nicht blos der Lehrbegriff der reformirten Rirde in Sinficht des Abendmahls und der Gnadenwahl, welcher lettere nie gang allgemein wurde, fondern ihre außere Berfaffung war und ift jum Theil noch ein wefentlicher Unterschied von der lutherischen Rirche.

Schon vor, und mehr noch nach dem legen unglücklischen Feldzuge nach Italien, wegte Zwingli durch seine Predigten für das bürgerliche Wohl seines Landes. Er sagte: Nächst der Sorge für das Wort Gottes hab ich für kein Volk ernstlichere Begierde, daß es in Gottes Huld gebracht werde und lebe, denn für eine lobliche Cid-

genoßschaft (sein Baterland), mit ber ich etwa auch in Gefaht gestanden, und noch bereit bin, zu fteben, wo das Die Nothdurft erheischt."- Bohl fah er ein, daß solches Wefen, das Dienen um fremben Gold, viel Berberben in's Schweizerland brachte. Mancher Acter lag brach und mancher Pflug ftand ftill, weil ber Mann draußen im Lohnfriege mar. Und tam er lebendig que rud, bracht' er fremde Seuche und Laster mit, und vergiftete burch bofe Sitten Die Unverdorbenen, bieweil er im Kriege wenig Tugend gelernt hatte. Die Gohne ber Reichen und Bornehmen bekamen allein bie Sauptmanns- und Dberftenftellen, wodurch fie viel Gelb er= hielten, Anfehen erlangten und die Uebrigen recht unterbrucken konnten. Gollte biefes Alles ben Mann für Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit nicht schmerzen? 3mingli's Berg tonnte nicht falt bleiben. Start eiferte er gegen folches Unmefen, gegen bie Benfionen, Die fremben Rriegebienfte, bie Lafter ber Bestechung, ber | Ueppigkeit, Prachtliebe, des Müßiggangs und ber Musschweifung. Daß feine Landsleute tabeimbleiben, bie Felder bauen und in alter Sitteneinfalt und Bottesfurcht leben follten, bas verlangte er, nicht Gelberwerb im fremben Dienste, um ein hochmuthiges und schwelgeris fches Leben zu führen. Durch folche Reben fühlten fich freilich bie Ariftofraten, die Bornehmen und Angefebenen des Landes, die durch genanntes Unwefen reich und machtig geworben waren, getroffen, und fiengen deshalb an, ben Baterlandsfreund Zwingli bitter zu haffen. Mit ben giftigften Berlaumbungen verfolg: ten fie ihn, u. burch heimliche Rante, weil fie nicht offen gegen ihn auftreten burften, verbitterten sie ihm fein Leben in Glarus. Dbgleich er mit chriftlicher Ruhe

und Gelassenheit bieses Ales ertrug, indem er in solchen Umftänden sagte: "Der Jünger ist nicht über den Meister! Hat man Christum angelogen, so ist kein Wunder, ob man dich anlügt:" so mußte es ihm doch erwünscht kommen, als der Herr ihn aus den Striden seiner Feinde befreite, und ihm einen andern Ort des Wirkens für evangelische Kreiheit und Wahrheit ans wies.

## Fünftes Kapitel.

3wingli wird Prediger in Einsiedeln.

Die göttliche Vorsehung, in beren Schut die Wahrheit steht, weiß es immer sozu fügen, daß ihre Dienk in solche Verhaltnisse und Umstände gesetzt werden, die der Erkenntniß und Verbreitung der Wahrheit dienlich sind. Daher mußte es kommen, daß 3 w in glinachdem er während seiner 10 Jahre langen Pfarrverwältung in Glarus nach und nach auf den Weg der Kirchenverbesserung gekommen war, von dem Baron Die bold von Geroldse E, einem aufgesklärten Manne und Udministrator des Klosters Mart a. Ein sie deln, welcher den kenntnißreichen, wahrheitsliebenden und liebreichen Zwingli kennen gelernt und lieb gewonnen hatte, einen Ruf als Prediger in Einsiedeln erhielt, um sich an diesem Orte von der

Rothwendigkeit einer ganzlichen Kirchenverbesserung fis berzeugen und gute Gelegenheit zu diesem guten Werke erhalten zu können. Zwingli nahm diesen Ruf an ; seine Gemeinde in Glarus jedoch, die eine große Anhanglichkeit an ihn gewonnen hatte, ließ ihm auch ferner noch ihre Kanzel offen und gab ihm seinen Sahrgehalt auch noch in Einstedeln fort, in der Hoffnung, er möchte seinen Sinn andern und wieder zurückkehren.

In Ein sie beln,\*) besten Predigerstelle er im Sommer bes Jahres 1516 angetreten hatte, eröffnete sich ihm die Aussicht, den Saamen des göttlichen Wortes weithin ausstreuen zu können, da nach diesem be-

<sup>\*)</sup> Un merfung .- Der Ort Ein fie bein ffand bei bem bamaligen Bolfe burch die vielen Bunberergablungen in heiligem Andenken. Dan ergablt : Im 10ten Sahrhundert habe fich ein Dond, um recht fromm ju leben, ber Welt ents jogen, und feinen Mufenthalt in dem tiefften Thale ber@chweis ber der "dunfle Bald" hieß, genommen. hier erbaute er ein fleines Gotteshaus, Rapelle genannt, und eine fleine Sutte. Nachdem er 26 Jahre lang ba gelebt hatte, murbe er von Dors bern getobtet. Bwei Rraniche, Die einzigen Gefellschafter Dies fes Ginfiedlere in ber Wildnig, verfolgten mit Ungfrgefchrei bie Spur beifer Diorder bis auf ben Marftplag ber Ctadtgurich, wo man die Dauber ale verdachtig ergriff, und nach Gingeftand= nif ihres Berbrechens, ftrafte. Das Bolt verehrte nun ben Ort, wo der Ginfiedler gelebt hatte, und man erbaute auf der Stelle, mo feine butte fant, bas Rlofter Gin fie bein. Diefes Rlofter murbe ber Jungfrau Dt aria geweiht, und wird barum audy De a rias Ein fie beln genannt. ber Ginmeihung ereignete fich noch ein Bunter. Ale namlich ber Bifthoff von Conftang mit benachbarten Geiftlichen dorthin tam, um diefelbe gu begeben, borte man in der Racht vor ber Ginweihung feierliche Gefange ubermenfolicher Stimmen in ber Rirche. Dies erregie in bem Bifchof Bebenflichkeiten, feis ne, nur menichliche, Ginweihung vorzunehmen. Man flehte jebech fo anhaltend, bag er fich auf ihre Bitten entschloß, Die

rühmten Wallfahrtsorte aus allen Gegenden Menschensscharen zusammenströmten. Hier Aberzeugte er sich aber auch von dem kraffen Aberglauben des Volkes, und von dem Berderbniß der römischen Kirche vollkommen. Er sah, wie das Volk vor den hälzernen Heiligenbilzdern, insbesondere vor einem wunderthätigen Bild der Mar i a, in ten Staub fiel, sie anbeteten, Hilfe und Kürsprache bei Gott von ihnen erwartend. Er sah, wie das blindgehaltene Volk Gaben und Geschenke opferte, um Vergebung der Sünden zu kaufen; daß man sogar um das Volk recht zu betrügen und das Geld aus ihm zu locken, über den Eingang des Klosters geschrieben hatte: "Hier ist voller Erlaß von Sünden." Konnte er, der durch fleißiges Lesen der heiligen Schrift eine höhere Erleuchtung gewonnen, und Christum als den

Feierlichkeit vorzunehmen. 2018 er fich bem Altar naberte, er: tonte ploblich eine geheimnigvolle Stimme, die in lateinischer Eprache aubrief: "Cessa, cessa, frater, divinitus capel-la consecrata est!"-"Lag ab, lag ab, Bruder, die Kapelle ift von Gott gemeiht !"-Der Bifchof fturgte gufammen, und die Menge bes Bolles gieng erftaunt heim, und von diefer Beit an brachte man bem Rlofter willig Opfer bar, im Glauben Das burch heilig und ein Erbe bes himmels ju werden. fter wurde badurch fehr reich und tam gu hohem Unfeben. Mue 7 Jahre murbe biefe Ginweihung ber Rapelle mit großer Pracht gefeiert, welches Fest man die Engel weihe hieß; und unter dem Bolle verbreitete fich die Sage, daß der Erlofer felbft mit feinen Engeln, Evangeliften, Martyrern und Rirchenva-tern bei biefer Ginweihung gegenwartig gewefen fei. Dan zeigte fogar auf einer fleinernen Thurschwelle ber Rirche fanf Finger einer rechten Sant, welche als Finger bes Erlofers felbft ausgegeben murben, ber am Schluffe ber Feier biefelben in ben -Stein gebrudt haben foll. Taufenbe von Menfchen aus allen Gegenden wallfahrten barum an biefen beiligen Ort, verehrten Diefe Ringerzeichen, fußten und beteten fie an.

ein gigen Mittler zwischen Gott und ben Meniben kennen gelernt batte, biefe Greuel und Schandlichteiten mit Gleichgültigkeit ansehen?—Er vereinigte sich mit etlichen gleichgefinnten Freunden, dem Abt Contab von Rech berg, Leo Zud, Franz Binggund Dichael Sander, und biefe, die daren überein gekommen maren, baß bie Lebre ber romiihen Rirche von ber Lehre bes Erlofere weit entfernt fei, verbanden fich unter einander, jeder folle in feinem Rreife von ber Rangel herab bas mahre Evangelium un: ter bas Bolt verbreiten. Reinem gelang bies mehr,als Bringli felbft ; benn feine einfachen und verftanblichen Predigten waren voll Liebe und Berglichkeit, und fein liebreiches Betragen machte ihn überall beliebt. Rlugheit und Borficht belehrte er bas Bolt, baß Bett ein Geift fei und daher nur auf geiftige Beife verehrt werben konnte. Chriftum ben Gefreuzigten verfundig= te er ale ben einzigen Mittler und bas alleinige Lofegelb für unfere Gunden. Er holte bas Licht unter bem Scheffel hervor und stedte es auf den Leuchter, fo baß es Mues beleuchtete und alle, die im Sause maren, Die erniedrigenden Bebrauche, irrigen Lehrbegriffe und verderblichen und herrschfüchtigen Unmagungen der romischen Kirche seben konnten. Der Abministrator von Geroldseck achtete ihn deshalb immer mehr, und ließ so= gar auf feinen Rath die Ueberschrift über ber Rlofter: thure auslöschen, etliche Beiligenbilder vom Altar megnehmen und vergraben ; erließ ben Ronnen ben lateinis ichen Lobgesang und empfahl ihnen bas neue Tefta-ment, und erlaubte einer jeden, welche wollte, bas Rlo-fter zu verlassen und zu heirathen. Dabei forschte 3mingli immer noch fleißig in ber beiligen Schrift, und

schöpfte aus ihr immer mehr Wahrheit und Muth. Als einmal bas Seft ber fogenannten Engelweih e gefeiert murde, bei welcher Belegenheit fich viele taufend Menschen eingefunden hatten, bestieg 3wingli bie Rangel. Seberman war aufmertsam und glaubte, nun bie Bunder ber Maria, ber Mutter Gottes, Die Berdienklichkeit ihrer Berehrung, die Anbetung ber Beiligen und die Ballfahrten preisen horen gu fonuen. Er aber, ber Mann voll Glaubens und heiligen Beiftes entdecte ihnen mit Aufrichtigfeit und Feuereis fer ben Betrug ihres Gottesbienftes, und verfundigte ihnen mit befregender Rraft, als ein neuer Apoftel un= ter Beiden, evangelische Wahrheit. Mit Staunen und Bewunderung horte die Menge die neue Bahrheit aus feinem Munde kommen; und fie gieng durch's Berg. Den Blinden murden die Augen geöffnet, und, entzuckt durch Zwingli's Rede, fchwuren an diesem Tage Taufende den Greueln und dem Aberglauben der romischen . Rirche ab. Uber, wie es dem Paulus auf feiner Reife nach Damaskus ergieng, so wurde auch Zwingst felbft mit bem hellften Lichte erfült. Undere horten und erkann-ten die Stimme bes himmels, aber zu dem Prediger kamen die Worte mit belebender Kraft. Bon diefer Stunde an wat Zwingli nicht mehr ber nämliche. - 211= le Furcht und Schuchternheit war aus ihm verschwunben, und als muthiger Berfechter bes Evangeliums trat er jest auf und suchte es babin gu bringen, bag bie Rirche von ihrem Berberbniß geheilt und die Berrichaft bes Pabftes gernichtet murbe. Er manbte fich an ben Rardinal Schinner, Bifchoff von Ballie, und brang in ihn, er mochte boch ben verdorbenen Buftand ber Kirche zu Bergen nehmen, und baran arbeiten, baß

die Errthumer und Berberbniffe abgeschafft, und so bem Uebel zu rechter Zeit durch bas Dberhaupt ber Rir= che felbst gewehrt werde, ehe es zu fpat sen; mas ber Kardinal zum Scheine wenigstens versprach. Daffelbe that Zwingli gegen den Bischof von Konstanz, Sugo von Landenberg, und forderte ihn auf bei allem, mas heilig und theuer fei, daß er bas Evangelium in feinem Bisthum frei predigen laffe, der Rirche vermoge feines Umtes zu Bilfe komme, und fich felbft an die Spige der Reformation stelle ; wofern sie aber ih= re Pflicht nicht erfüllen wollten, fo werde er, 3wingli, bennoch fortfahren, fein Möglichstes zu thun, daß bie Reformation in der Kirche zu Stande gebracht, und die Unwahrheit, Aberglauben und romifcher Betrug niedergelegt werde. Man hörte aber auf feine Stimme nicht, fondern fuchte ihn durch Schmeicheleien, indem man ihm fogar eine bobere Stelle in der Rirde gab, jum Schweigen ju bringen. Zwingli fchwieg aber nicht, fondern fein guter Beift führte ihn auf ebenet Bahn.

## Sechstes Kapitel.

Bigentlicher Anfang der Reformation in Zürich.

Gegen Ende bes Jahres 1518 mat die Predigerstels le an der Hauptkirche ju Zürich erledigt worden, und Down ald Mytonius, Lehrer an der Schule dies

fer Kirche, ward um diese Stelle für seinen Freund Zwinzgli. Dieser, bereits personlich in der Stadt gekannt und seiner Belehrsamkeit und seiner Predigten wegen von Bielen geschätzt, erhielt auch diese Stelle, und ward mit der innigsten Freude aufgenommen, da viele Zürcher in ihm den Evangelisten ihrer Vaterstadt erblickten.

3mingli erhielt in biefer Stadt einen großen Birfungofreis. Bier fand er ein freiheiteliebendes, neuerungsfüchtiges Bolt, und eine Regierung, Rath genannt, die ihm gleichsam auf halbem Wege entgegen Gerade an feinem 36ften Geburtetage am 1. Januar 1519,\*) hielt er in der Hauptkirche feine Untritte-Predigt, worin er erflarte, daß er nicht Denfchenfondern Gotteswort vortragen werde, er wunsche ein folder Prediger zu fenn, von bem bas Wort des Herrn gelte : "Die ein groß Ding ift's um einen treuen und flugen Saushalter, welchen fein herr fetet über fein Gefinde, daß er ihnen gur rechten Beit ihre Speife ge-be !" Brei Herrn vom Rathe, welche biefe Predigt horten, fprachen : "Das ift einmal ein rechter Prediger ber Bahrheit, ber wird uns fagen, wie die Sachen ftehen."-3mingli, ber jeden 3mang, jedes Gebundenfein in Glaubensfachen und in der Errichtung bes Gottes, bienftes mit Recht fur verberblich hielt, richtete fich in feinen Predigten nicht nach den von ber Rirche vorge= ichriebenen fogenannten Sonntage-Evangelien und E: pifteln (Peritopen), fondern predigte über freie, felbft-

<sup>\*)</sup> Daber feierte am 1. Januar 1819 die reformirte Rirche in der Schweizihr: Jubelfest. Dat auch die reformirte Rirche in den vereinigten Staaten zu dieser Zeit ihr Jubelfest geseiert? Sollte fie nicht an diesem Lage alliabrlich ein Resormationsfest. feiern?

gewählte Terte. Auch fing er an, gange Bucher ber heiligen Schrift öffentlich zu erklaren, und zwar zuerft bas Evangelium bes Matthaus; und bas Worf tam nach bes herrn Berheißung nicht leer gurud. Der Eindruck feiner, in rein evangelischem Beifte gehaltenen Predigten auf seine Buhörer, glich dem jener Berg-predigt, die er sich auch vorzüglich zum Rufter nahm. "Das Bolt erstaunte über seine Lehren, denn er lehrte fie als einer, ber Bewalt hat." Aller Augen waren auf biefen evangelischen Prediger gerichtet, und je die Chelften und Rechtschaffensten bankten Gott füc ihn, und nannten ihn einen Dofes, ber fie aus ber Co goptischen Binfterniß herauszuführen gefantt fei ; wiewohl es auch an folden nicht fehlte, benen er eben bes: wegen ein Dorn im Auge war. Bald fand er Belegenheit, fich fark und ernstlich gegen die kirchlichen Disbrauche und bie Unmagungen bes Pabftes zu erflaren, und die Worfteher der Rirche bei ihren heiligster Pflichten aufzufordern, alle Difbrauche abzuschaffen, die mit der reinen Lehre bes Evangeliums unvereinbar maren.

Da Pabst L e o X., bessen Geldkasse nicht mehr sehr voll war, Geld brauchte, hauptsächlich um den Bau der großen Peterstirche in Rom fortzuseinen, bediente er sich eines Mittels, dessen sich die Päbste in solchen Fällen ges wöhnlich bedient hatten. Er ließ Ablaß, Wergebung der Sünden für Geld, predigen. Und in seinem Rasmen durchzog Tezell Deutschland, und ein Barfüsersmönch, Bernhard Swingli Prediger in Zürich war, kam er in die Rähe dieser Stadt, und verkündete mit kühner Oreistigkeit und gotteslästerlicher Unverschämtheit, daß er es in seiner Gewalt hatte, alle Sünden zu vergeben. Er hatte

3 verschiebene Grade des Ablasses, je nachdem einer schwer oder gering gesündigt hatte. Berwegen genug erklärte er: "wer Geld brächte, dem stände sein Haus offen, die Armen besorge er hernach." Diesem Unwesen widersetzte sich Zwingli mit der ganzen Kraft seiner Kanzelberedsamkeit, und brachte es auch wirklich dahin, daß der Stadtrath von Zürich dem Gott lästernden Sam son den Eintritt in die Stadt verweigerte, und das Bolk so gegen ihn aufgebracht wurde, daß er noch Gott danken durfte, friedlich abziehen zu können.

In diesem Jahre sollte ein deutscher Raiser gewählt 3wingli, der es eingesehen hatte, wie ver: werden. berblich es den Schweizern allezeit gewesen, wenn fie fich in fremde Sandel gemischt-hatten, drang bei den auf der Tagfagung (Congreß) in Burich versammelten Gibgenoffen ernstlich barauf, sich um die Bahl eines beutschen Kaisers nichts zu bekummern. Seine Ermahnung geschah vergeblich, und Zwingli zog sich burch jenen Rath weiser Baterlandsliebe auch noch politische Feinde au, die ihn nun, in Berbindung mit ben Feinden religiöser Bahrheit, zu bedrohen anfiengen. Da fand er an feinen gelehrten Freunden in der Nahe und Ferne, mit benen er in Briefwechsel fand, durch ihre religiösen Aufmunterungen eine eben fo unentbehrliche als koftli: che Startung, muthig und beharrlich auf feiner Bahn fortzuschreiten.

Die Peft, welche im Sommer bieses Jahres in ber Schweiz wüthete, legte auch unsern Zwingli Ende Septembers auf das Krankenlager, indem er sich dieselbige wahrscheinlich durch sein fleißiges und unermüdetes Bestuchen der Pestkranken zugezogen hatte. Gott aber wußte, wie nothig diesen Kampfer der Bahrheit die

Welt noch habe. Er erholte sich bald wieder, und seine Freunde erhielten schon Anfang Novembers die hocherfreuende Nachricht von seiner Genesung, die auch so glücklich fortschritt, daß er gegen das Ende dieses Monats, freilich nicht ohne große Schwäche, bereits selbst die Kanzel wieder versah, und endlich am Schlusse des Sahres, 20. December, von der letzten Pestbeule seit ward. In diesem Zeitpunkte versertigte er ein Gedicht, worin er seine religiöse Stimmung zu Anfang, in der Mitte, und am Ende der Krankheit rührend ausspricht.

Nach seiner Genesung und Rückkehr von einer kleinen Erholungsreise (1520) sing er wieder fleißig an
zu studiren, besonders in der Bibel zu forschen. Seine Tagebarbeiten waren auf das Regelmäßigste eingetheilt
und er entzog dem Schlase manche Stunde, um sie für
das Studiren zu gewinnen. Auch suchte er sich, um in
seinen Amtsverrichtungen recht glücklich senn zu können,
mit Behülsen zu versehen, die in seinem Sinn und Beiste thätig wären. Er beredete zwei Manner, die er
als Freunde des Evangeliums kennen gelernt hatte,
G e o r g S t ä h c l i aus Schwyz, Caplanin Baden,
und H e i n r i ch L ü t h i von Wädenschweis, zu ihm
nach Zürich zu kommen, tie dann auch, als seine beiden
Pfarrhelser, bis ins Sahr 1523 Wohnung und Tisch
bei ihm hatten.

Begünstigt von der Obrigkeit, die in diesem Jahre schon eine Berordnung erlassen haben soll, daß alle Ptebiger die heilige Schrift frei und ungehindert, gleichförmig dem Geiste Gottes und der heil. Schrift, predigen, überhaupt von allen Menschensahungen schweigen und nichts vortragen sollten, was sich aus der Schrift nicht darthun lasse; ermuntert durch den einstimmigsten Bei-

fall ber Burcher und eines großen Theils ber übris Schweizer, die herzlich nach Religionsfreiheit Berlangten, gieng Zwingli auf feinem angefangenen Wege ruftig meier, und suchte allmablig bie' außere Rirch erbeffering ju beginnen. Innig freute er fich gu bie Beit des mannlichen Muthes, womit & ut ber wider Gen romifchen Stuhl fampfte, und bes Gifers, womit er bas Bort Gottes anis Licht jog, und vermenbete fich fogar für ihn, baß teffen Ercommunitation verhindert werden follte. Und als feine Berwendung für Luther umfonft mar, ließ er eine Schrift brucken unter dem Titel : "Rath eines Mannes, welcher von Bergen municht, daß sowohl des Pabstes als des Chris ftenthums Unfeben gerettet werde."-In Diefem Sahre schlug er auch das Sahrgehalt des Pabftes von 50 Bulden aus, um fich von aller Berbindlichkeit gegen die römische Kirche loszumachen.

Die Jahl seiner Gegner und Feinde mußte sich imsmer vermehren. Die unglücklichen politischen Verhältsniffe seines Baterlandes, das sich in Partheien entzweit hatte, bereiteten Zwingli, der immer zum Besten gerathen und das Verbinden mit Kürsten und Herren ein Verlieren eidgenössischer Freiheit genannt hatte, manchen Rummer. Seine Feinde schrieben ihm diese insnern Zerwärfnisse zu, und er wurde der Gegenstand ihzes bittersten Hasses. Mehre, die früher Freundschaft gegen ihn geheuchelt hatten, zeigten nun ihre wahre Gestalt, und arbeiteten gegen ihn. Die Angrisse konnten nicht ausbleiben, und die Feinde der Wahrheit fanden bald eine Gelegenheit, Zwingli zu verfolgen.

Im Juhr 1522 traf es fich, daß etliche Manner in Burich, erleuchtet durch Zwingtl'e Predigten über evan-

gelische Freiheit an verbotenen Tagen, besonders in ben Faften biefes Sahree, anfingen, Bleifch gu effen. ftellte fie fogleich wegen Uebertretung ber Rirchengebote vor die Dbrigkeit, und feste fie in das Gefangnis. Bu gleicher Beit erschien eine Gefandtschaft bes Bischoffs von Conftanz, welche ber geiftlichen Obrigfeit ernftliche Borftellungen über folche Meuerungen machte. 3ming= li erfchien des folgenden Lages vor dem Stadtrath und vertheibigte, in Gegenwart diefer Befandten, die chrift, liche Freiheit und ben Inhalt feiner Predigten mit foldem Nachbrud, bag ber Rath einstimmig beschloß, ben Bifchof aufzuforbern, er folle bas Butachten ber firch. lichen Behörden einziehen und befannt machen ; bis babin folle bas Bolt von jeder eigenmachtigen Berante= rung abgemahnt werben. Um die Gemuther aber ju beruhigen, ließ 3mingli eine Schrift drucken : Bo m Ertiefen und greibeit ber Speifen, worin er feine Meinung über das Unnöthige und Chatliche ber Saften aussprach. Dagegen ließ ber Bischof, um ben Ginbrud, ben 3wingli's Schrift in Burich und anderemo gemacht hatte, ju fchmachen, einen Birtenbrief an alle Priefter und Gemeineglieder feines Rirchendi= ftritte ergeben, ber bie gehaffigften Anzuglichkeiten erbielt und voller Rlagen über die unruhstiftenden und gefährlichen Reuerungen mar. Statt bag ber Bischof nach bem Beilangen bes Rathes von Burich, bas Gutachten ber firchlichen Behörden hatte einziehen follen, fcbidte er ein Schreiben an bas Chorherrnftift in 30: rich, worin er daffelbe aufforderte, fich vor bem Gift ber neuen Lehre ju huten, und fich benen ernftlich gu miberfegen, welche dieselbe predigen, und die alten Rirchengebrauche verwerfen. Diefes Schreiben murbe in

Gegenwart Zwingli's, der dieses Jahr in ihre Mitte aufgenommen worden war, verlesen. Alle Geistlichen sahen ihn an, und er erhob sich sogleich und sprach: "Dieweil ich es euch ansehe, doß ihr achtet, diese Christ sei auf mich gerichtet, welcher Meinung ich auch selber bin, so begehre ich, daß ihr sie mir zustellet; denn ich mit Gottes Hilfe darauf antworten will, daß jederman dieser Leute Betrug und richtige Wahrheit sehen muß." Zwingli antwortete auch bald darauf durch eine nach drückliche Schußschrift, in welcher er eingestand, daß er alle willkührliche menschliche Vorschriften in Glaubenssachen verwerfe.

Die Mönche und Prediger der Klöfter in der Stadt erklarten nun Zwingli öffentlich fur einen Reger, nnd verfolgten ihn mit Sag und Bitterkeit. ibre Freunde im Rath suchten fie es dahin zu bringen, daß es berfelbe verbot, wider die Monde gu predigen. Da aber dies Berbot nicht geachtet murbe, fo famen wieder mehre Manner bes Rathes und mehre Beiftliche gufam men, Die nach langem heftigen Wortwechsel beschloffen, daß funftighin von beiden Seiten nichts mehr gepredigt werden follte, mas Zwietracht erregen konnte, fonder aller Streit follte vor ben Rirchenbehörden entschieden Der ftandhafte, unerschrodene 3mingli, bet badurch in feinem Birken eingeschrankt mar, weigert fich jedoch, dies zu befolgen. Er fei zu Burich Bifchoff und Pfarrer, fagte er, ihm fei die Geelforge übergeben, er und nicht bie Monche hatten einen Gib barauf geschworen: So er etwas bem Evangelium zuwider prebige, wolle er sich nicht nur von ber Rirchenbehörde, fondern von jedem Burger meifen, und von der Obrige teit ftrafen laffen ; wenn aber fie, die Monche, Zand

und Lagen predigten, werde er ihnen öffentlich widere.

fprechen.

Die Berfolgung ber Evangelischgefinnten nahm inbeffen überhand. Ur ban 23 y f, Prediger ju Fisti= bach, welcher, gemäß ber diefen Sommer geschehenen Berabrebung ber Priefter bes Kapitels am Burcherfee nichts anders zu predigen, als was in Gottes Wort enthalten mare, auf ber Rangel gegen die Fürbitte ber Beiligen geeifert hatte, murbe verflagt und ungeachtet aller Bemuhungen 3mingli's und feiner Freunde, ge-fanglich nach Conftang geliefert, und der Befehl ausgegeben, daß alle, die wiber ben alten Glauben handel= ten und redeten, angeklagt werden follten. Durch Drohungen fuchte man auch Zwingli jum Schweigen ju bringen, als aber biefes nicht gelang, versuchte man es burch Schmeicheleien. Der neue Pabft Abrian VI. schickte ihm 1523 ein Schreiben zu, worin er ihn febr belobte, und ihm zu verftehen gab, welche Bortheile er fich versprechen durfte, wenn er fich wieder ber romifchen Rirche ganglich anschlöffe ; fo daß ein Freund Bwingli's fagte, man hatte bemfelben Mues angevoten, nur ben pabftlichen Stuhl ausgenommen. 3mingli, ber treue Streiter Jefu Chrifti, fchlug aber fold Anerbie-Als nun feine Begner immer heftiger gegen ion und feine Predigten lodzogen, ergriff er, um bem Streit mo möglich ein Ende zu machen, das Mittel, daß er fich an den Rath wandte, und ihn bat, ein off ent= liches Religionsgespräch zu veranstalten, worin er vor ben Gefandten bee Bifchofe fowohl, als vor Andern, Gelehrten und Ungelehrten, Rechen-schaft von seiner Lehre ablegen könnte. Des Unrechts überführt, wolle er sich nicht nur weisen, fonbern auch

ftrafen laffen ; wofern aber er Recht hatte, fofe man ihn und die Bahrheit beschüten. Der Rath billigte Colches und schrieb eine öffentliche Disputation aus, Die in den letten Tagen bes Januars auf bem Rathhause (Courthaufe) zu Burich gehalten werden follte. 3mingli fchrieb bagu 67 Artitel, ein Seitenftud ber 97 Gage Luthers, worin er die Hauptlehren niederlegte, und bie er ebenfalls mit ber beil. Schrift verfechten wollte. Much Diese 67 Artitel beweisen, bag Zwingli eber als Luther fich völlig von bem Pabftthume und von dem Behrbegriff ber romifchen Rirche entfernte. Gie enthalten un: ter Anderm Folgendes : "Es ift irrig ju glauben, bas andere Unterweisungen benen ber heiligen Schrift gleich find .- Die Kirchengebrauche, die und Menfchen vorgefchrieben haben, belfen uns nichts zur Geligfeit .- Die Summe des Evangeliums ift, tag Chriftus, ber Sohn des lebendigen Gottes, uns den Billen des himmlifchen Batere fund gethan, und une burch feine Schuld vom ewigen Tobe erlofet und mit Gott verfohnet hat .- Die Meffe ift tein Opfer Chrifti .- Chriftus, ber fich ein= mal am Rreuze bargebracht hat, ift bas Opfer, welches in Ewigkeit fur bie Sunden aller Glaubigen genug gethan hat. Er ift der einzige Mittler zwischen und und Für Beld Gunden vergeben, heißt : fich ber Simonie fculbig machen .- Chriftus ift unfere Gerechtig: feit, baraus folgt, daß unfere Werke nur in fo fern gut find, als fie Berte Chrifti find .- In bem Korper (ber Gemeine) Christi vermag Riemand etwas ohne das Saupt .- Die Gewalt, welche bet Pabft fich angemaßt hat, grundet fich nicht auf die beilige Schrift. obrigfeitliche Recht, welches die Priefterschaft in Un= fpruch nimmt, gehört allein ber weltlichen Dbrigfeit gu.

ber sich alle Gläubigen unterwerfen muffen.—Riemand foll feiner Meinungen wegen beunruhigt werten."-In Wegenwart von 600 weltlichen und geiftlichen Perfonen vertheidigte er mit Muth und Rraft diefe Artifel. Und die Bahrheit flegte; Bringli hatte ben rechten Streiter für fich, das Bort Gottes, und er rief aus: "Ich will keinen andern Richter haben, ale bies Bott Gottes, wie es ber Beift Gottes ausgesprochen ; ebe ihr mir einen Artitel ber Schrift umftoget, muß bas Erbreich brechen." Riemand, felbft ber berühmte 30 b. na ber nicht, konnte ihn überweisen, und gegründete Ginwendungen gegen feine Lehrfage machen. Riemand im Stande mar, ihn irriger Lehren zu beschulbigen, "fo ift ein Rath aufgestanden, wegzugeben, und hat bem Zwingli erlaubt, weiter zu predigen, alles bas er mit gottlicher Schrift beweisen mag, und babei Setermann verboten, ibn furobin in feinem Dinge ju fomahen und ju hinterreben bei Straf."

## Siebentes Kapitel.

Imingli sucht die Gottesverehrung auf die erste apostolische Linfachheit zurückzuführen.

Der Sieg, ben Imingli bei diefem Religionsgespräch über die Feinde ber Wahrheit bavon trug, mar groß ueinflugreich für das Wert der Glaubens- und Circhen-

verbefferung. Die Begenparthei mußte befchamt und verwirrt abziehen, und Jeber, bem es um Bahrheit gu thun mar, murbe neuerdings überzeugt und geftartt, u. bie Dbrigfeit überzeugte fich von ber Speiligen Sade einer echt evangelischen Lehre, Die fich einzig auf bas unmanbelbare Wort Gottes ftabet. Sie hatte sich öffentlich und formlich als ber Rirchen= verbefferung Freund erklart, fo baß nun 3mingli nicht mehr fur fich, fondern mit bem Staate und unter bem Shube beffelben reformiren burfte. Seine Gegner faben bies wol ein, und suchten beshalb durch lugenhafte Berichte ben mahren hergang ber Sache zu entstellen. um badurch die Fortschritte der Reformation zu hindern. Insbesondere thaten dies & a ber, früher 3mingli's Freund, und I oh an nes Salat. Ginige Burcher aber gaben eine Schrift heraus, worin fie ben mahren Bericht verheidigten und jene mit Spott und Berach. tung bestraften, und 3wingli felbst stellte spaterbin e= benfalls in einer Druckschrift ihre Lugen und Berlaumbungen in bas gehörige Licht.

Das glücklich angefangene Werk konnte nicht aufgebalten werden. So wie sich die Feinde der Kirchenversbesserung mehrten, ebenso ftark mehrten sich auch die Freunde derselben. Unbeschreiblich schnell und groß war die Wirkung der Evangelischen Predigten Iwingli's. Davon zeugen folgende Beispiele: Der berühmste Thom as Platter erzählt von sich selbst: "Ich habe mit meinen Gesellen oft für das Pabstehumgekampst, dis auf eine Zeit predigt M. Ulrich kwingekampst, dis auf eine Zeit predigt M. Ulrich kwingekampst, das Evangelium Johannis Cap. 10. "Ich bin ein guter hirte."—Das legte er so strenge aus, das ich

mahate, es juge mich einer bei bem Daar fiber fich ; zeigte auch an, wie Gott bes Blut ber verlornen Schaflein werbe von ben Sanben ber hirten suchen, bie an ihrem Berberben schulbig ma-ren. Da gebachte ich : "hat es bie Deis nung, fo Ube Pfaffenwert! Rein Pfaff werd ich nimmermehr!" Zuhr boch in meinen Studis für, fing da auch an wider meine Gefellen ju bisputiren, und ging jur Predigt."-Als Zwingli jum erften Mal zu Bern predigte, mar eben ein Meßpriester im Begriff zum Altar zu treten u. Messe zu halten ; er verschob sie zum Ende der Predigt. Da hörte er Zwingli vom christlichen Glauben und bessonders auch mit gewisser Kraft gegen die Messe predigen, daß er seinen Messed auszog, ihn auf den Altar legte und fprach : "It es mit der Meffe fo beschaffen, fo halte ich weder heute noch je die Meffe mehr." — Go begeisterte Zwingli feine Buhorer, weil feine Predigten echt Evangelisch maren. Er jammerte in feinen Predigten nicht im Allgemeinen über bie Schweische und Sundhaftigfeit ber Menschen und fchrie : Thut che und Sündhaftigkeit der Menschen und sibrie: Thut Buse! sondern er belehrte das Bolk, erze i g t e den Sis des Uebels und gab die Mittel und Wege zur Heislung an und den Geheilten Kraft und Freudigkeit. Strafte er mit Christo Sünde und Leichtsun, so gab er auch mit Christo den Armen, Bedrückten, Geängsbeten und Leidenden Rath und Trost. Schon im Lingre 1520 hatte er deshald seinem Freunde Mostonias schreiben können: "Wir sind nicht allein: 3 schon hat Inche ben können: "Wir sind nicht allein: 3 schon hat Inche über zweitausend Wernunftige, welche von geistiger Wild nührend, bald festere Speisen vertragen: und die größer Schussuch beigen." Freunde med Frinze größer Schussuch beigen." Freunde med Frinze

de intenberten fich über bach was fcon gu Ctonbe getommen war. Zwingli fagt barüber : "Es geht nicht anberd. 200 bu bas Licht hinftelleft, ba meichet bieffinferniß; und wo ber Geift Gottes haucht, ba verweht alles Beftober und Spreuer ber Gleichsnerei, und brudt foone, vielversprechende Blathen bervor. Rochten boch unferen Gegnern die Augen immer beffer aufgehen! wieviel konnten sie lernen! Die echte Christ u. 6-Le hre, wie sie die Bibel gibt, hat Andersdenskenbe nie verdammt. Sie hat auch nie die Bedingung ber Seligkeit an eingeengte Formen bes Rirchenglan= bens und außere Ceremonien gebunden ; nie die Berviffen in Feffeln legen, mohl aber dur Gewiffen 6: freibeit verhelfen wollen. Und so will bie echt Coangelifche, echt Ratholifche Rirche, nicht burch Scheiterhaufen und burch Certer gurudbringen, wohl aber will fie ihnen burch ben Geift ber Liebe, ber Sanftmuth ber vaterlichen Ermahaungdi elertenntnifbes gottlichen Bortes öffnen."-So brachte 3mingli burch einfache Darftellung berBabebeit feine Buborer gur Babrbeit, bie Gemuther öffneten fich ihr, und fie felbft machte fich Freunde. Und geber Prediger follte nur auf diefe Beife, nicht burch Gewalt und außere Mittel, Glaubenoformeln, Drobungen und geiftliche Berrichaft feine Gemeindeglieder jum Glauben führen wollen. "Der evangelifche Sirte, fagt 3mingli, ift nicht berufen, bas Bolt gum Glauben au swingen: Er foll and nichts frem beart ig es auf die Kanzel und in den Unterricht brin-em, was sich nicht aus der Bibal beneifen läßt; aber or fall das Wolf mit fanfter hand ju & brift o fabfrin Derg für's Schöne und Gute etwarting ; und vor

Allem auch einen tabellofen Banbel führen." Bie ans berf bachte fich Zwingli ben driftlichen Prediger, als jene find, die in ihren Predigten bem Berftande des Menfchen gar nichts geben, immer nur schreien: Thut Bufe! und Jeben, der nicht buchftablich ihre Worte als
gultige Wahrheit nimmt, verachten und verdammen.

Bringli's Feinde murben indeffen immer heftiger in ihren Angriffen. Ihren Geifer fpieen fie gegen ibn und fuchten ibn gu befudeln. Bei benen, welche an bent Bergebrachten, am Alten und Gewohnten bingen, ftell: ten sie ihn als einen gefährlichen Neuerer bar, ber bie Sitten und Bewohnheiten berBater verachte. Frommler und Ropfhanger hielten ibn, feiner Liebe gur Dufit und feiner Gefelligfeit wegen, fur ein Beltfind, und fempften ihn bentautenschlager und evangelischen Pfeis fer. Sie beschuldigten ihn sogar eines ausschweifenden Bebenswandels, um das Bolt mit Mistrauen gegen ihn und feine Behre ju erfüllen. Man fuchte bas Gerücht im Lande ju verbreiten, daß er burch feine Predigten das Bolt in der Stadt zu Aufruhr reite, gegen die Debrigkeit aufhete und nur Berwirrung stifte, und mas ber gewöhnlichen Pfaffenranke mehr waren. Man trachtete ihm sogar nach dem Leben. Seine Freunde mußten ihn warnen, daß er zusehe, wo er Brob und Bleifth taufe, und fich ber Gaftereien enthalte, bamit ihm tein Gift beigebracht werden tonnte. Gebungene Bafewichter bestürmten einmal bes Nachts feine Bobmurg mit Steinen, und Biele machten Berfuche, ibn beimlich ju fangen und ju tobten, fo baß bie Dbrigfeit oft bes Rachts Wache vor fein Saus ftellte, und treue Burger ibn, fo oft er am Abend von Gefellichaft nach Sauf ging begiriteten. Bein Contemgel verließ ibn

aber nicht. Sant auch fein Ruth gurveilen unter ber großen gaft und Befchwerlichkeit, fo erhob er ibn bath mieber burch Gebet und Gottes Wort. emstlicher und begeisterter verkundigte er die reine lib re, und wandelte voll Beldenmuthe und frommen Glaubens feine Bahn. Geinem Freunde Myfonius, bn feinetwegen in Furcht mar, fcrieb er : "Selig find, bie um ber Gerechtigkeit willen verfolgt werben! Seign tes Muthes! nie, nie werden zu unferer Beit Danner fehlen, welche Chriftus recht lehren und ihr Leben frie willig für ihn opfern werden : fchmabe man fie auch nach bem Tobe noch! Bas mich betrifft, fo habe ich mich schon langft baju geweiht und erwarte alles Uebel. 3ch bitte Chriftus, bag er mich Alles mit mannlichem Muthe dulden laffe, und bann fein Gefaß breche ober erhalte, wie es ihm gefällt." Go vertraute er Gott und ber guten Cache, und fein Bertrauen betrog ifm nicht, trop alles Biberfpruches ging fein Wert voran. Bohl mochte auch zu feiner eignen Starte und gum Ge beihen des guten Berfes die Gintracht Bieles beitragen, in welcher er mit ben beiben andern Stadtpfarrern, fc nem Freunde Engelhard und feinem Jugend-freunde Le o Sud, der auf feinen Bunfch und Rach Pfarrer an ber St. Peterefirche geworden mar, lebt. Diefe Gintracht rabmt Leo Jud alfo : "Unfere Stadt genießt eines fo feften Friedens, baß alle Sturme, bie fich bieber gegen fie erhoben, ihn nicht ftoren tonnten; baran ift wohl auch biegroße Gintracht ber Lehrer fcul. Da ift unter und tein Groll, feine Zwietracht, tein Rell fein Bant und Streit, und diefe Gintracht ift mohl Gottee Gefchent."--

"Beit Diefem Breund Leo auf's Engfte verhunden, glag

Swingli in feinem Berte muthig weiter. Rach binlanglicher Worbereitung bes Bolfes burch Prebigten, that er jest einen abermaligen Schritt vormarts gur Bei befferung ber Rirchengebrauche, indem er fatt ber lateinischen Saufformel eine beutsche von Leo Jud maden ließ, nach welcher nun, mit Beglaffung mancher a= berglaubifchen Geremonien, zum erften Dale, am 10. Auguft 1523, in ber hauptfirche getauft murbe. Sein Bauptaugenmert richtete Zwingli überhaupt jest auf Die Berbefferung des Gottesbienftes. Das Chriftenthum wollte er wieber gur urfprunglichen Ginfalt in Lehre und Form gurudbringen. Daß es eine Religion bes Beiftes und Bergens fei, nicht ein Tempelbienft, hatte ihn Chriftus felbst gelehrt. Muf fein Inneres wieß er daher den Menschen bin, baß er sich felbft ertennen lerne und Gott in ibm, und in feiner Geele ein geifliges Leben entstehe. Die Apostelgeschichte hatte ihm . Die einfache und wohlthatige Form und Bestalt ber erften Chriften-Gemeinde gezeigt. Gefunden hatte er, baß bei den erften Chriften an einen befonderen Prie, fterstand nicht gedacht worden ift, denn jeder Christ war ein geiftlicher Priefter; nur ein Lehrant war von bem . Herrn verordnet. Gine geiftliche Berrichaft war ihnen durchaus fremd, felbft die Apostel vermieden fie auf's Sorgfältigfte, und wollten nicht herren fein bes Glaubens, fonbern Diener ber geiftigen Freude. Mile mas ren Bruber und fein menfchliches Unfeben galt in ben Angelegenheiten ber Bemeinde. Rur nach bem Borte Gottes murbe Alles gerichtet und gefchlichtet. Geremonien fanden gar nicht ftatt, fondern nur zwei einfache Gebrauche murben beobachtet, die Laufe und bas Abendmal, als von dem Herrn felbft eingefest.

Glang, Prunt und Geremonien ertannte baber 3mingli als ber Ratur bes neuen Bunbes zuwider, in welchem nicht mehr Borbild, sondern Sache, nicht mehr Schatten, fonbern Befen und Bahrheit ift. "Das ist die wahre Religion, fagt Zwingli, bas die mahre Frommigfeit, bas die echte bleibende und gewiffe Gottesverehrung, wenn ber Menfch, wo er auf der Erde lebt und wo er wandeln mag, Gett im herzen fich trägt, in fich gegenwärtig f ü h l t .- Gott wollte, daß jener alte Tempel mit Dp. fern und andern Geremonien abgeschafft murbe und auf hore, auf daß wir lernen, daß in feiner a u Bern Sahe Berechtigkeit und Beil liege, fonbern Alles im Glau: ben an Gott, in der Liebe des Rachften und der Rein: heit des Lebens. - Jede Rirche brauche G ebetet Bir find meder burch außere nach ihrem Belieben. um ft ande noch Perfonen gebunden. muß in allen religiöfen Bandlungen Dronung fein, aber Perfon, Zeit und Drt fteht in unserer Gewalt."-Bie hatte ber, welcher die mahre Andacht nicht von irgend etwas Meußerm hat abhangig machen, die Gottesvereh rung von allem finnlichen Prunt hat reinigen und bas Bemuth gur Unbetung Gottes im Beifte und in bet Bahrheit hat erheben wollen, wie hatte der heilige Bil ber, geweihte Rergen und Lichter u. bergl. mehr aus bem Beiden- und Judenthum in die Rirche Gebrachtes, au-Berlichen Prunt und aberglaubische Geremonien bei feier: lichen Sandlungen gleichaultig betrachten konnen ? ließ beshalb eine Schrift gegen die Deffe bruden, bie statt des heil. Abendmable ein heidnischer Opferbienft Christi geworben mar, und drang in feinen Predigten auf die Bieberherftellung eines einfachen, vernünftigen

wahrhaft driftlichen Gottesbienstes, so bas bas Bolk felbft nach und nach anfing, die Abschaffung der Geres

monien in ber Rirche zu munichen.

Gin Borfall, ben bie Feinde 3mingli's gu feinem Berberben benugen wollten, ereignete fich ploglich und biente ju weitern Fortichritten ber Rirchenverbefferung. inbem er Beranlaffung gab, die Sinwegnahme allebunnothigen und Aberglaubischen aus ber Rirche gur öffents lichen Sprache zu bringen. Bu Burich nämlich ftand auf öffentlicher Strafe ein Crugifir, ein hölzernes Greut Chrifti, und Niklaus Sottinger, ein Schuhmacher und redlicher, in ber Schrift viel belefener Mann, ließ fich burch feinen Gifer fur die Reformation verleiten, daffel=. be mit mehren andern Burgern umzuwerfen und zu gerbrechen. Die Dbrigkeit wurde von Etlichen genothigt, biefe Manner in bas Gefangniß ju fegen ; Undere jebod vertheibigten fie. Die Prediger beriefen fich auf bas Geheiß der Dbrigfeit : Gottes Bort zu predigen, und fagten, die Bilderverehrung fei im Bort Gottes verboten, die Befangenen hatten alfo nichts wider Gottes Wort gethan. Die Dbrigkeit felbft mar nicht einig , in ihrer Meinung. Um die Uneinigkeit barüber gu folichten, bestimmte ber Rath ein zweites öffentliches Religionsgespräch, auf welchem aus heiliger Schrift untersucht werden follte, ob die Bilder und die Meffe bem Borte Gottes zuwider feien. Zwingli follte fich mit feinen Freunden aus heil. Schrift vertheidigen. Die Bifchofe von Conftanz, Chur und Bafcl, nebft ber bortigen Universität, sowie auch die 12 eidgenöffischen Drte (Schweizer-Diffrifte, Cantone) wurden dazu ein= gelaben. Die meiften zeigten aber ben größten Biberwillen bagegen, fo baß fich nur Abgeordnete von Schaff-

baufen und St. Sallen einfanden. Das Gespräch wurde indeß den 26. 27. und 28. October gehalten, im Beisein von 900 Personen, und da man Zwingli und Keo Jud, welche gegen Bilder und Messe stricten, aus heil. Schrift nicht widerlegen konnte, so wurde der Beschluß gefaßt, daß die Hinwegschaffung der Bilder nichts unerlaubtes sei, doch solle man mit Vorsicht versahren, und die Leute über die rechte Verehrung Christi aus Gottes Wort belehren. Wer ein Bild in der Kirche habe, könne es herausnehmen. Die Gefangenen wurden wieder loßgelassen, doch wurde Niklaus Hottinger, als Haupturheber und wegen eigenmächtigen Versahrens, auf zwei Jahre aus Stadt und Landschaft verwiessen.

Da sich bei diesem Religionsgespräch eigab, daß die meisten Priester in der Zürcher Landschaft unwissend und unerfahren in heil. Schrift waren, so wurde Zwingli aufgesordert, für die Seelsorger eine kurze Antitung, Christum zu predigen, abzufassen, was derselbe auch that und sie in den Druck gab unter dem Titel: "Rurze und christliche Einleitung, die ein ehrsamer Rath der Stadt Zürich den Seelsorgern, in ihren Städten und Gebieten wohnhaft, zugesandt, damit sie fürhin die evangelische Lehr und Wahrheit einhellig verständigen."—

Eine Folge dieses Religionögespräches war auch, daß etliche Pfarrhelfer zu Zürich es gegen ihr Gewissen hieleten fernerhin noch Messe zu halten. Andere jedoch hienegen noch sehr daran. Der Rath erhielt Anzeige, und beschloß, das Halten der Messe freizustellen, nur daß kein Theil den andern verunglimpte; ferner sollte dieser Beschluß den sammtlichen Bischöfen sowohl als den

Eingenossen mitgetheilt und sie um allfälige Belehrung ersucht, übrigens bas Weitere bis auf Pfingsten
verschoben werden; endlich follen die Priester der
Stadt auf einem bestimmten Tag vor klein und grosem Rath erscheinen, um den Willen der Obrigkeit über
ihr weiteres Verhalten zu vernehmen, wer dann die auf
letter Disputation verhandelten Artikel widerlegen wolle mit göttlicher Schrift, den wolle man anhoren; übrigens soll man die Altartafeln in der Kirche
schließen, und keine Bilder mehr auf die Altare skellen,
noch sie herumtragen.

Auf den bestimmten Tag erschien die Priesterschaft, und es wurde die Verordnung bekannt gemacht und sie gefragt, ob sie etwas gegen das letztgehaltene Religionszespräch einzuwenden hätte. Conrad oder einzuwenden hätte. Conrad oder einzuwenden hätte, Conrad oder einzuwenden hätte, und Messe für recht halte, und mit Zwingli darüber disputiren wolle, aber nicht in Zürich, sondern vor den Bischösen zu Constanz, Chur und Basel, oder auf der hohen Schule zu Coin, Paris, und andere. Nun verordnete der Rath auf künftigen Ienner ein neues Gespräch, welches Hofmann und seine Freunde mit Zwingli und den andern Leutzpriestern, im Beisepn von 6 Rathgliedern und 6 Gezlehrten, halten möchten, jedoch einzig aus heil. Schrift disputiren sollten.

Am 13. Tenner fand dieses Gespräch statt, und da hierauf der Bericht ertheilt wurde, daß Zwingli und seine Kreunde bei der göttlichen Schrift in allweg sest und wohl bestanden seien; so-ließ der Rath den Gegenern Zwingli's anzeigen, da sie ihn nicht haben widerelegen können, jo sollten sie sich hinfur nach den obrigkeitschen Besehlen richten, der Berlust ihrer Pfarrstel-

len, für fich felbft übrigens tonnten fie glauben, mas fie wollten.

Die schnellen Fortschritte ber Riechenverbefferung in Burich erbitterten die Feinde berfelben auf's Bochfte. Berfchiebene Lanbfchaften bes Schweizerlandes, bie ber Reformation abgeneigt und durch die romische Geiftlichfeit aufgehett waren, versammelten fich in Lugern und verbanden fich auf's neue jum Schute bes alten Glaubens, wollten fogar Burich aus der Schweizergemeinschaft ausschließen. Sie gaben 19 Artifel aus, in welchen "au Gottes, ber beil. Sungfran, aller Beiligen, und gemeinen driftlichen Glaubens Rut und ftreng und fest zu gehalten geboten." Auch wurde Niklaus Hottinger, ber fich in Die Luzerner Landschaft begeben hatte, jum Tode verurtheilt, an die Buricher De brigfeit eine Befandschaft gefchickt, die ihr Borwurfe machte, daß fie bisber bei den Reuerungen fo gleichgiltig gewefen fei, und fie aufgeforbert, bie Reuerungen ernstlich zu verbieten. Der biedere Rath ließ fich aber nicht iere machen, fondern rechtfertigte in einer Bufchrift an die elf Orte ber Eidgenoffenschaft fein bisheriges Berfahren ; und ftatt ftille ju fteben ober rudmarts ju geben, fcbritt er weiter zu neuen nothigen Berbeffe-Much eine Schrift bes Bifchof von Conftang über die Bildniffe und bas Opfer ber Meffe, (jenes Gutachten, bas er schon lange hatte liefern follen) bie auf Geheiß bes Rathe vom Zwingli beantwortet wurde, verhinderte die Berbefferungen nicht. Es wurde, ba jest die Beit erschienen war, wo man gur endlichen Entscheibung biefer Stude tommen wollte, und bie Wegner fie noch teines Beffern berichtet hatten, enblich von ber Obrigfeit beschloffen, die Bilber wegzuschaffen,

mit ber Meffe aber noch ein wenig zu warten. Rath ließ eine Unleitung fchreiben, wie die Bilber auf ber Kandschaft Zurich sollten weggeschafft werben und biefelbe in Stadt und gand bekannt machen, Man gab bem Bolfe biellrfache an,warum man mit berBegnahme der Bilber nicht warten wollte, bis es diefer oder jener Rird, en behörde gefalle,u. fprach zugleich ben Grundfag aus, daß feine Rirchenbehorbe, Berfammlung, Concilium oder Synode, in Glaubenes und Bewiffenofachen einer Bemeinde etwas gebieten konne. Unter Undern beißt es in diefer Proklamation: "Es haben wohl etliche behauptet, daß es fich nicht ge-"zieme, Sachen von diesem Belang ohne ein Con ci-"lium zu andern; welchem auch Andere beiftimmen, "vermeinend, es fei & urm i g und Frevel, far "fich felbst, auf eignen Ropf, so etwas zu andern ober "festzusegen; mas aber weder Uns, noch Jemand, ob "Sott will, in unfern Schritten hemmen ober binbern "foll. Dies hieß ja fo viel, als bas freie gott= "liche Wort und bas Gewiffen an "Hussprüche von Menschen binden; "daffelbe ihrem Gewalt und Gutdunken unterwerfen : "ba boch das göttliche Wort über alle Menschen herr"schen, urtheilen, ihnen Bericht und Berstand "geben fon.-Billig follen alle Menfchen horen, mas "Gottes Wort fagt, und nicht Gottes Wort folle horen, "was die Menschen gern gefagt haben mochten."-

Diese Proklamation hatte die beste Wirkung. In ber ganzen Landschaft wurden die Bilder ohne die geringste Unruhe weggeschafft. Um 20sten Juni verfügten sich mehrere Glieder des Raths und Prediger mit Handwerkemeistern in die Stadtkirchen, nahmen

bei verschloffenen Bhüren alle Bilber ab, anderes Aberglaubische, öffneten die Sarge und begruben bie barin gefundenen Bebeine auf den Rirchhof. Binnen 13 Tagen war die Rirche von allem unnothigen Schmuck und Blendwert gereinigt. Die Ginführung bes beil-Abendmahls ftatt ber Meffe hielt jedoch etwas schwerer. Ber bie Meffe angriff, ber griff in bas Berg ber romi-Rirche. Muf ber Lehre berfelben, baß Chris ftus auf's neue geopfert werde, beruht ja die Lehre eines befondern Priefterftandes, als eines vermittelnden Standes zwischen ben Menschen und der Gottheit. Die Meffe läßt die Priefter als Berfohner erscheinen und ift baher ihrem Unschen und ihrer angemaßten Racht, Sunden zu vergeben, dienlich und forberlich. hatte man von jeher die Meffe als das Beiligfte darge= Rellt und die Bergen für fie eingenommen, daher ließ man Chriftus leiblich gegenwartig fein, um Chrfurcht fur die Meffe, die nun als Opfer Chrifti erschien, und Damit auch fur die Priefter, welche biefes Opfer verrichten, zu erhalten und zu befestigen. Daher mußte es mahrend ber Reformation, ben Menfchen (felbft einem Luther) fo fchwer fallen, das Abendmal als blofes Gebachtnismal zu erkennen. Go auch in Burid, mo jedoch schon viele waren, welche die Meffe migbilligten, bis es endlich doch Zwingli, der Helldenkende und Gifrige, bei bem Rath bahin brachte, daß die Meffe ganglich abgeschafft, und statt berfelben bas Rachtmal, fo einfach wie bei den erften Chriften, gefeiert murde. Solches geschah auf ben grunen Donnerstag, Charfreitag Oftersonntag 1525 in der Hauptkirche zu Burich, mit großem Ernft, hoher Freude und Feierlichkeit. - Da nun die Deffe abgeschafft mar, und ber Chorgesang

siefen Feierlichkeiten gewöhnlich gespielt hatte, unnothig und beswegen auch pater aus der Kirche entfernt.

Zwingli hatte nun einen einfachen driftlichen Gottesdienst wiederhergestellt. Bon allem unnühen Blendwerk war die Kirche gereinigt und in ihr recht eigentlich Alles neu worden. Mochten auch seine Feinde ihn den Bilderstürmer, Kirchentäuber, Rubestörer, Sakramentirerund anders schimpfen; mochten sie auch den Streit über die Messe oft erneuen, er hatte gesiegt und siegte immer noch. Belehrung und Erbauung, Erregung eines innern Lebens war nun wieder 3 weck der Gottesverehrung und ihre Seele die Predigt, wozu ein frommes Gebet, und später ein einfacher Kirchengesang die Gemüther vorbereitete.

einfacher Kirchengefang die Gemüther vorbereitete. Die Reformirte Lirche treunte fich auch in Diefer Beziehung gleich bei ihrem Entfteben ganglich von bem -Pabstthume, und bewirkte volltommne Bieberherftetlung ber driftlichen Rirche in Lehre und Form. Bahrend man in andern protestantischen Rirchen lange Beit noch Crucifire, geweihte Lichter und bergl. bulbete; viele Geremonien, tas Betreuzigen und bergl. beibehielt; Die Prediger wenigstens in fo fern noch Priefter blieben, daß fie im Ramen Gottes Absolution, Bergebung ber Gunden, ertheilten, und Prieftergemander und Megrode an die olte Ordnung, an einen befonbern Priefterftand erinnerten; Ginfegnungen befonderer Derter fatt fanden, und felbst Taufe und Abendmal nicht in ber erften urfprunglichen Ginfachheit gefeiert murben, fondern legeres burch die Doftie und die Ginfegnung bes Diarrers an Priefter und Brobvermanblung mabnte:-

hatte die Reformirte Kirche gleich anfänglich Alles biefes abgeschafft, nach dem Muster der ersten chriftlichen Sesmeinde, so wie ste überhaupt lieber eine Gem ein de be b & berrn, ale Kirche sein wollte.

Mit vielen andern Sebräuchen und Satumgen war auch das Verbot der Che für Pfarrer aufgehoben worseben, und Zwingli hatte sich bereits, wie schon mehrere seiner Amtsbrüder vor ihm, im April 1524 mit Anna, aus dem adligen Seschlechte Rein hard, Wittswe des Ablichen Iohann man en er son Knonau, verehlicht. Diese führte ihm drei Linder aus erster Chezu, und gedar ihm selbst in der Folge noch vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter. Die beiden ersten Kinset Wickland und Rein und Anna starben frühzeitig, Huldre ich ward Prediger und trat in des Vaters Fußstapfen, und Regula die Sattin des Rubolf Gwalther Ringsplässer, und Regula die Sattin des Rubolger.

Zwingli, der überhaupt Einfachheit liebte, ließ auch die Einsegnung in den Chestand mit stiller religiöser Feierlichkeit vollziehen, so daß die Sache in der Stadt wenig Aussehen machte. Seine Gattin war etwas besmittelt, was aber mehr als dies war, fromm und tugendhaft. Bon ihr sagt ein alter Beschreiber: "Sosbald sie als Zwingli's Gattin auftrat; sah man an ihr keine Eitelkeit von Kleidern, oder Geschmeide. Sie spiegelte weder Ring noch Kleinodien, und trug sich bürgerlich ehrbar, des Mannes Stand gemäß. Danesben war sie holdselig und freundlich, besonders gegen das arme Bolt. Das Hauswesen verstund sie von Grund aus, gab ein schon Beispiel christlicher Kinderzaucht; zieng mit Gebet auf und nieder; helfschem

Manne, wo fie kounte, im Amt; kurz war ein eigents tich Bifch of's weib, nach des Apostels Fordezung."

## Achtes Kapitel.

Das Volk erhalt die Bibel in der Muttersprache. Weitere Einrichtung der Airche.

Die neue Predigt von der Biederherstellung des als ten driftlichen Glaubens und ber alten driftlichen Rirche verbreitete sich von Lag zu Lag weiter. ftrifte, welche noch ftreng an ber romischen Rirche bingen, vereinigten fich gur Aufrechthaltung ihres Glaubens und gegen jede Reuerung ; viele Evangelischgefinnten murben fogar in ihren Landfchaften enthauptet ober verbrannt. Un Burich, ale bie Mutterftabt ber neuen reformirten Rirche, schieften fie ofter Gefandschaften, welche bie Dbrigkeit ernftlich ermabnten und es an Drohungen nicht fehlen ließen. Schon zeigten fich Spuren einer großen Bermurfniß ber Schweig. Das Licht brang aber vor. Bu Bafel machte die Reformation um biefelbe Zeit burch Detolampabius (Bausfchein,) 3mingli's vertrauten Freund, Bortichritte, und brang balb nach Schaffhaufen, St. Gallen und andern Stadten. Sohann Ed, ber berühmte Feind bes Dr. Luther, und Job: & a bex fparten gwar feine. Mittel, um Zwingli und fein Wert verbachtig gu man

chen; zwar wurde von diesen beiben ein Beligiandgesspräch in Baden veranstaltet, auf welches man Zwingsti locken wollte, um ihn bei dieser Gelegenheit zu fans gen und zu tödten, weswegen Zwingli, der dieses erfahsen hatte, nicht erschienen war Die Bewegungen konnten aber nicht gehemmt werden, obgleichdiese Berssammlung ein Verdammungbuttheil gegen Zwingli gestaßt hatte. Ein anderes Gespräch in der Stadt Bern 1528, wo Dr. Ed mit Zwingli disputirte, und bei welcher Gelegenheit letzerer mehreremal predigste, machte sogar auch diese Stadt und Landschaft der evangelischen Lehre günstig, so daß man noch in Gesgenwart Zwingli's die Bilder in der Kirche umstürzte.

Wahrend Zwingli burch Schrift und Rebe an ber Berbreitung ber Bahrheit arbeitete, und fogar auf das benachbarte Frankreich wirkte, wo viele der Bahrbeit begierige Manner nach bem in ber Schweis aufgebenben Lichte mit Sehnsucht hinblickten, forgte er gugleich mit unermublichem Gifer für immer feftere Begrundung bes angefangenen Bertes. Es tonnte ibm nicht genug fein, bag alte Difbrauche abgefchafft waren, er wollte einen gang neuen Grund, einen guten, gefunden Rern legen, ber festwurzeln und gum boben Baum heranwachsen follte. Daß bie b. Schrift bem Bolke blos von der Kanzel aus bekannt werbe, war ihm nicht hinreichend. Das Wolf follte felbft forfchen, felbftständig benten lernen, und ein Jeber aus beil. Schrift fich feinen Glauben felbft nehmen und bilben. Minden Glauben, blinden Gehorfam wollte er nicht, fondern bie Rraft eigner Ueberzeugung follte eines jeben Berftant und Ders ergreifen. Die Babebeit in beil; Shrift foute wie bei ber erften: driftlichen

Rinde, allein der wahre Grund ber Rirche werben, einer Rirche, bie alle Menfchenfagungen verworfen, und fich von benfelben in Bufunft frei halten follte, die feinem ihrer Glieber bas Berftandnif ber Bibel und einen befondern Kirchenglauben vorzuschreiben bas Recht hatte. Die Rirche wird burch bas Wort Gottes bestimmt und zusammengehalten, und nicht bas Wort Gottes burch Die Ritche bestimmt, fagte er. Luther und 3mingli arbeiteten in diefer Beziehung auf einen Zwed hin : e is ne Semeinbe auf ben Grund ber Apoftelund Propheten ju bauen, mo Chriftus felbft ber Edftein ift. Beis be bemühten fich beshalb ernftlich, daß die Bibel, auf bie fie fich ja beständig und einzig beriefen, unter tas Bolt gebracht und fein Rird en bud, Sans Saupte und Befebuch und ein Behrbuch für Religionslehrer murbe. Ihre angelegentlichfte Sorge war, sie in bie Banbes ober Dutterfprachegu überfegen.

So wie Luther in Deutschland die Bibel übersette, so dengleichen Zwingli, mit seinem getreuen Gehilfen Leo Jud, in der Schweiz. Schon im August 1524 war in Zürich die erste de u t schon im August 1524 war in Zürich die erste de u t schon im August 1524 war in Zürich die erste de u t schon im August 1525 mein Testamentes erschienen. Als Kirchenbuch ward es bald alle Jahre neu gedruckt. Im Februar 1525 folgten die 5 Bücher Moses, sammt den historischen und Lehrbüchern des Alten Testamentes "nach der ursprüngslichen hebräischen Wahrheit auf das Allertreulichste versdeutschet." Im Jahr 1529 war die erste deutsche Züer ich er B i b e l = Ausgaben die erste deutsche Züerich er B i b e l = Ausgaben die vollständig, und 1531 folgte schon die zweite, auf 8 neue durchgesehene, durchaus nicht als R ach druck von Luther "

Uebersehung, sondern in eigner Bears beitung, weswegen sie auch Burcher-Bibel

beißt. \*

Mit heiliger Begeisterung nahm bas Wolf die Bibel in der Muttersprache auf, und frohlockte, daß ihm die Quelle bes geistigen Lebens, festen Glaubens, himmlifcher Befeeligung geöffnet fei. Saufende gaben ihren Sparpfenning bin, die edle Perle, über alles werth, fich ju eigen ju machen .- Mit welcher Lernbegierbe und Bergensfreude lafen fie es! Bater und Mutter murben felbft die Lehrer bes Evangeliums für ihre Rinder, und die fromme glaubige Saushaltung wandelte Sonntags jur Rirche, um vom hirten der Gemeinde fich ben Sinn und Berftand beffelben aufschließen zu laffen. Reine Glaubensformel bannte jest noch den Beift der Schrift, welche das alleinige Lehrbuch der Religion war ; feine Menschensatzungen und Geremonien- Laft erfticte ihn mehr ; in Freiheit wirfte er auf Ropf und Berg; jeder lebte feines Glaubens; ein frommes Ge= muth heiligte und segnete das häusliche und öffentliche Die Eltern, Gott mit Thranen bankend, baß er die Tage bes wieder gefundenen, neu auflebenden Evangeliums und ber Bewiffensfreiheit feben ließ, eres pfahlen auf dem Sterbebette ben Rindern ben Segen bes Evangeliums als das fostlichste Erbe.

Die f war der Geift, der von Bwingli's freier E= vangelischer Predigt ausgieng ; so wirfte Gott burch

Zwingli's Beift und Rraft.

Wol fah jedoch auch Zwingli ein, daß die Kirche nur halben Segen verbreiten konne, wenn nicht die Jugend,

<sup>\* 3</sup>m Jahr 1817 veranftaltete die Buricher Bibelgefellfchaft einen neuen Drud diefer Bibel.

das Bolk überhaupt, in guten Schulen unterrichtet wurde und Lehrer und Prediger etwa felbst unwissend feien. Er bachte mit Recht, baß zu einem nuglichen Lehrer und Prediger nicht blos Frommigkeit, sondern inebefondere auch Gelehrfamteit gehore. Die, welche Andere lehren follen, fagte er, muffen nothwendig felbst mit Gelehrsamkeit und hoherm Geist ausgestattet sein. Euther sagte: Dhne Schulen werden die Menschen Baren und Bolfe, und aus bemselben Grunde lag Baren und Wölfe, und aus demselben Grunde lag Zwingli die Einrichtung guter Schulen und Lehranstalzten sehr am Herzen. Er solgte dafür, daß mehrere Klöster in Schulen umgewandelt und ihre Güter zum Besten derselben angewendet wurden. Allen seinen Einstuß gebrauchte er, daß tüchtige, gelehrte Männer an den Schulen angestellt wurden, und war es ihm einerlei, auß welchem Lande solche Männer waren, wenn sie nur fromm und gelehrt waren. Viele, die im Austlande ihreb freien Denkens und Redens halber versolgt wurden, erhielten durch die Verwendung Zwingli's eine Freistätte in der Schweiz. So wurde er seinem Lande sehr nühlich und brachte an die Schulen die besten Lehfehr nühlich und brachte an die Schulen die beften Lehrer. Er felbft ertheilte Unterricht und übernahm die Stelle eines Schul herrn, so wie er auch bald bar-auf Professor ber Theologie wurde. Die Eltern ermahnte er, ihre Rinder fleißig zur Schule anzuhalten, und ftellte ihnen vor, daß fie demfelben tein beffered thet theil hinterlaffen konnen, als Renntnig und Wahrheit.

Zwingli richtete sein Augenmerk hauptsächlich auch auf die Erwachsenen. Er wollte es dahin bringen, daß Teder geschickt werde, die Lehren selbst zu prüsen, und daß ein guter Le har st an d erzogen werde, der auch sähig sei, Andere zu unterrichten. Wie nothwendig

far Solche, die fich dem Predigerstande hingeben wollen, besonders bazu errichtete Bilbungsanstalten (Seminarien) find, fagt 3wingli in folgenden Borten : "Bie einft bei ben Bebraern Schulen ber Propheten und Rafirder waren, fo murben in ben driftlichen Rirchen fcon von ber Apostel Zeiten an ftets Junglinge guter Art von fruhe auf gebilbet, im evangeliften Glauben unterrichtet, im Lefen ber beil. Schrift geubt, um einft jum Dienfte bes gottlichen Bortes angeftellt ju werben, nachdem fie guvor lange bewährt, von ihrer Gelehrfamfeit und Frommigfeit treffliche Proben gegeben hatten. Denn der Bifchof d. i. Pfarrer muß gelehrt fein, über der Lehre des Glaubens festhaltend, der mit gefunder Lehre ju unterweisen, ju ermahnen, und die Biderfprechenden gu überwinden im Stande fei. Und ein foldes Amt ward nicht ben Trägen und Nachläßigen, fonbern benen aufgetragen, die fich von Kindheit auf unablaffig aufe Studiren legten. Daher ermahnt Paulus feinen Timotheus immer noch ju fleißigem Lefen ber heiligen Schrift, obschon berfelbe von Jugend auf in ber beilfamen Lehre erzogen mar."-

Bu diesem Ende, und überhaupt zu besserm Verstand ber heil. Schrift für Jung und Alt, errichtete er eine biblische Leses oder Schriftauslegungs = Anstalt unter dem Namen Prophezei. Es mußten sich namslich täglich Morgens um 8 Uhr in der Hauptlirche, die Großmunsterkinche genannt, die Stadtprediger, Professoren und Schullehrer mit der studierenden Jugend verssammeln, und es wurde dann die Bibel, der Ordnung nach, erst in der Eru n d sprache, dann in Uesber fet ung en gelesen und erklärt. Auch in eisner andern Kirche war eine ähnliche Anstalt, und es

versammelten sich immer viele, Manner und Beiber, handwerker, Landleute, Taglohner und andere, die begierig zuhörten und ans heil. Schrift belehrt sein wolls
ten.

Bon großem Segen war diese Anstalt. Sinn und Berstand der Bibel wurde Bielen mitgetheilt, Auftlästung und Wahrheit allgemeiner. Jünglinge wurden ju guten Predigern, Lehrern und Professoren geschickt gemacht, an benen es noch fehlte; die Leute immer begiezriger nach dem Wort Gottes, so daß es etliche sogar beständig bei sich trugen und ganze Abschnitte auswendig lernten. Dadurch erwarben sie sich Muth und Kraft, ihren Glauben gegen, Andersdenkende zu vertheidigen

und sie zurecht zu weisen.

Auf diese Art mußte das Reformations-Werk immer festern Grund erhalten und immer schönere Bluthen Man errichtete besondere Gerichte über die guten Sitten ber Stadt, ein Chegericht fur Prediger und Unstalten für Rranke und Urme. Auch eine besondere Constitution, eine Ordnung für bie Beiftlichkeit, wurde eingeführt, damit alle berfelben unter e i n e hauptaufsicht kommen, und e in firchliches Band sie alle vereinige. Im Sahr 1528 geschah die Einrichtung jährlicher Synoden. Da nämlich mehrere Beiftliche ihrer Lehre und ihres Bandels halben Anlaß zur Rlage und Aergerniß gaben, fo fuchte 3wing= li biefem baburch abzuhelfen, daß fich, burch einen Befclug bes Raths, die Geiftlichen des Diffritts alljähr= lich zweimal, nach Oftern und Kirchweihe, zu einer Spnobe versammeln mußten. Alle Prediger mußten ba Bericht geben über ihre Umteführung und ihr Betragen, bamit jeber fich hute ben Stand zu entehren. Acht=

bare Manner, Glieber ber Gemeinde, kamen mit in die Berfammlung und mußten über die Seelforger zeugen. Eine zweckmäßige Kirchenordnung nach dem Evangelis um wurde eingeführt und jeder Gemeinde ein Lirch en rath verordnet, der aus dem Pfarrer und zwei, drei bis vier redlichen frommen Männern bestand und vor welchem, nach christlicher Ordnung, alle Pandel in Cheansprache, Chebruch, Hurerei, kurz alle Arten von Leichtfertigkeit untersucht und nachher der weltlichen Obrigkeit, wenn nöthig, übergeben wurden.

Mule diefe Ginrichtungen wurden aber immer nur mi. Ginftimmung des Bolles getroffen, und in allen Rir chenangelegenheiten hatte jede Gemeinde ihre Stimme, und Ermählte von der Gemeinde richteten bie Bemeinde 216 Borbilder ber Deer beim Beifte ber Apostel, follten bie Prebiger ben Gemeinden bienen, und fich tein Berrichafts Borrecht anmagen. 3wingli verachtete allen 3mang in Glaubensfachen, und fab woh! ein, daß die freieste Rirche die christliche, und bag erzwungene Ginheit feine Ginheit fei. Er wollte baber nicht durchennoben u. bgl. einen neuen Pabft unter anberer Geftalt und Ramen über die Rirche fegen ; jede Rirchenbehörde follte beswegen nicht blos aus der Beiftlichfeit bestehen, fondern auch aus Bemeinbegliebern, und nur berathend fein und vermittelnde Gewalt baben. Das Wort Gottes wurde als alleiniger und bochfter Richter angesehen. Die Reformirte Rirche, volltom: men auf Wahrheit und Freiheit gegrundet, gab fic ihre Berfassung felbst, gleich einem driftlichen Freistaate!

## Deuntes Kapitel.

Was Zwingli von den Wiedertaufern und Schwarmern benkt, und wie er gegen fie handelt.

Dit ben fchonen Früchten, welche bas Bert ber Rirhenverbefferung getrieben batte, wuchs indeß auch up. piges Unfraut auf, gerade wie es in ben erften Beiten ber driftlichen Rirche gieng. Euther Swingli, jeder hatte in feiner Rirche auf eigne Beife die Erfahrung ju machen, bag mo bas Licht fic Biget, es auch gewöhnlich nicht an Shatten fehlt. neue Behre von der Glaubensfreiheit murde von Bielen fälfchlich verstanden, und dazu mißbraucht, feltsame und vertehrte Meinungen, Srrlehren, auszustreuen. Etliche bildeten fich ein, daß Freiheit und Bleichheit batin bestände, daß ein Jeber frei, auch das Berberblichfte öffentlich tehren durfte, und daß fein Mensch über ben andern gefet werden tonnte, man alfo ber Dbrigfeit nicht mehr zu gehorchen brauche. Sie weigerten sich beshalb, ihre Abgaben zu bezahlen. Das g ab große Unruben.

Schon im Sahr 1524 hatte Bilhelm Roubli, Pfarrer zu Bitikon, ein rascher und unruhiger Ropf, angefangen öffentlich gegen die Kindertaufe zu predigen, so daßer darüber in's Gefängniß kam. Un diesen schlossen sich insbesondere die beiden Büricher Conrad Grebel und Felix Mannzan,

- die fich mit bem berüchtigten haupt ber Biebertaufer in Deutschland, Thomas Munger, in Berbindung fete ten, und die Berwerflichkeit der Rinbertaufe, und Die Rothwendigkeit, alle Kinder, wenn fie erwachfen feien. noch einmal zu taufen, behaupteten und lehrten, Daber fie auch Biebertaufer genannt wurden. Gie fanden ihren Unhang. Zwingli hielt mit ihnen, auf Geheiß ber Dbrigfeit, ein öffentlich Religionegefprach auf bem Rathhause zu Burich, auf welches bin, ba fie ihre Meinung nicht hatten vertheidigen konnen, tes folgenden Sages ber Befrhl ausgegeben murbe, daß Jeber= mann binnen acht Tagen feine Rinder taufen laffen, ober bas Land meiben folle. Dies konnte fie aber nicht zufrieden stellen; sie nahmen fich fogar vor, eine eigne Rirdhe zu grunden, ermablten ben beruchtigten Balthafar Submener zu einem ihrer Unführer, und legten auf alle Beife ihren Saf gegen die öffentlichen Lehrer und Prediger an ben Sag. Ihr ganges Betragen war wie das ber Schwarmer und Fanatiker gewölnlich zursein pflegt. Gie rühmten fich einer befondern höhern Erleuchtung und Gendung, und zwar gaben fich Etliche für gottliche Propheten aus, por benen man feine Enice beugen muffe. Gie predig. ten in Balbern und Felbern und weiffagten bie Unfunft bes Meffias, der alle geiftliche und weltliche Rnechtschaft abthun murbe. Sie gingen in ihrem Bahnfinne fo weit, daß fie Gemeinschaft ber Guter und Beiber unter fich einführten. Jungfrauen bielten fich für Meffiaffe, und einer, Thomas Schmucker mit Na inen, hieb fogar feinem eignen Bruder, als Opferlamm. für ber Belt Gunden, mit dem Beile ben Ropf ab.

Mit Nachdruck und Gifer trat Zwingli gegen biefe

Ohnarmer auf ; und in feinen Predigten gegen fie befdreibt er und beutlich das Befen folder Leute, Die es anfunglich wol nicht fo bofe meinen, aber immer tiefet fich verirren, und bei ihren neuen Berferungen gang unbelehrbar bleiben. Er schildert fie und alfo : "Dies Bolf weiß fich zu verftellen. Es tragt feine Irthumer nicht gleich öffentlich mit unverfänglichen Botten vor, fondern weiß folde, in gu fall ig er gorm, unter dem Mantel der From migteit und schöner Bibelworte, anzupreisen und ju belieben. Es bedeckt schandliche Sachen mit blenbenden Reden, und führt Gott und Chrift um beständig im Munde. Auch der Schlimmfte ift ihnen willtommen. Unrer ihre Anhanger nehmen fie 20 u= herer, Buftlinge, Rebellenauf. Bon bem Aufrührer fagen fie: "Er ist boch ein ebter Rann; meint's gut mit dem Baterland und ber Gade der Freiheit ;" von dem Wo o fl ü ft ling:- "der Mann hat euch aber bas beste Herz von der Welt.". Sie feufden über bas Berberben ihrer Mitmenfchen, und rufen ein BB.e he über bas andere aus. Die beuchter! Auf Die Dbrigfeit und gute Lehranft alt en schimpfen fie ; teinen Stand cofpectiren fle. Richts liegt biefen Rrummen recht. haben ein gebrandmarfres Bewiffen. Go fehr fie auch im Wen Berlich en beilige Unftraflichkeit heucheln, ihr 3 n'n er e bift auf's Schandlichfte beflectt."-Welch eine getreue Darftellung ber Schwarmer, Die es du allen Beiten gegeben bat, und auch in unfern Tagen nicht fehlen !

Zwingli, ber Gott in ber freundlichsten Gestalt er-

8 2

muthe begabt mar, bas, aller Dufternheit feinb, Frobfinn und Klarheit liebte ; Zwingli, ber ben Gattesdienft mehr auf religiofe Getenntniß, als auf Gefühl gerich= tet hatte, mußte das Wefen aller Schwarmer hochft Er, der ein beständiges Streben nach mißbilligen. Bahrheit, eine immerwährende Bermehrung Renntniffe, fur bas mahre Leben bes Beiftes hielt, fonnte unmöglich Wohlgefallen an folchen Menfchen finden, die, wenn fie ein wenig Erlaubniß bekommen haben, nicht mehr let nen, sondern fogleich leh-Er, ber die ganze glaubige Menschheit, r en wollen. in welcher ein höheres Beifterleben ermacht ift, in Giner freien und Freiheit laffenden allgemeinen Rirche vereinigt betrachtete, mußte alle Gektirerei, Mues, mas Trennung von diefer Rirche verurfachen kounte, u. zeigte,als wiber ben Geift Gottes ftreitend anfeben. ,, Bo Secten find, fagte er, da ift nicht ber Seift Gottes. Denn ber Beift Gottes wirkt teine Absonderung,er trennt nicht, gerspaltet nicht, fondern er bringt gufammen und vereinigt. Er ift fich Rets und überall gleich. Wer alfo ben Beift Gottes hat, ber verachtet bie Gunder nicht, verläßt fie nicht, fondert fich nicht von ihnen ab, vermirft fie nicht, fo lange er noch hoffnung zu ihrer Befferung hat, fondern er weifet fie gurechte, beffert fie, ruft fie von Sunden und Laftern gurud, und verbindet fie mit fich."-"Es ift eine Rirche in ber gangen Belt; bief e ist die Gemeinschaft der Beiligen ; sie wird burch ben B e ift geboren, genahrt, erhalten. Berbiefe Einzige Rirde zerreißt, ift Gettirer und 28 iberchrift; folde fammeln nicht mit Chriftus, fondern zerftreuen mit bem Satan. 2Barum bleiben die Wiedertaufer nicht in ber Rirche ? Bie

tonnen sie sich, von den Gläubigen trennen ? G& fimmt doch nicht mit Christi Schrift und Ginn: von andern trennen, weil man fich für beffer halt."-Aus Furcht vor folder Trennung, die ihm ein Greuel mar, war er auch ben geheimen Bufammentunften, ben von andern fich abfondernden frommen Gefellschaften und Betversammlungen nicht hold; er liebte es, wenn Alles in offentlicher bruderlicher Gemeinschaft ging, damit Die Ginigkeit immer fester murde. Ueber die frommen Bufammenkunfte neben und außer ber Rirche urtheilte er alfo : "Ginige meinen es vielleicht anfanglich gut ; aber die Miffchritte find gar ju leicht. Gie wollen immer mehr, versteigen sich immer tiefer, und verblens ben fich felbft. Ein geiftlich er Stolz hat fie ergriffen, ehe fie es mahnen ; und, eh' Sand um, hal-ten fie fich fur beffer, als andere-fur frommer, beiliger, erleuchteter. Sie feben verächtlich auf sie nieder. Es entstehen Setten Ramen (erweckt und unerwedt). hat und etwa Chrift us, ober Petrus ober Paulus gefagt, ftiftet Setten? Rein! Sie haben uns gefagt: Berbet Chriften, ohne Beraufch und Beprange, Shrift en nach ber Bibel, nicht nach Gurem & opf."

Diese Wiedertäufer schadeten auch dadurch der guten Sache, daß sie das Evangelium selbst in übeln Ruf brachten, und den Widerwillen der Feinde desselben noch stärker machten. Der Nath veranstaltete ein zweites Religionsgespräch, welches Zwingli am 20. März 1525 mit ihnen hielt, und abermals ungunstig für sie aussiel. Auch gab er selbst eine Schrift gegen sie hers aus : Vam Lauf, Wieder aus er tauf und Kim-

bertauf. Sie aber fuhren in ihrem Unwesen forts bie Sette griff immer machtiger um fich, und murbe immer trobiger. Als endlich & u b m en e reine boswillige Schrift wider Zwingli ausgeben ließ, die berfelbe balb barauf mit einer Gegenschrift beantwortete, betitelt : Meber D. Batthafar's Taufbuchlein, eine mahrhafte, gegrundete Antwort S. Zwingli's," fo befchloß ber Rath, noch einmal ein freies öffentliches Befprach halten ju laffen, um bas Borgeben ber Biebertaufer, als fuche man ibre Parthei mit Gewalt zu unterdrucken, gu widerlegen. Auf ben 6. November 1525 mar Diefe Disputation ausgeschrieben, und es fand fich dabei eine folche Menge Menschen ein, daß ber Plat auf bem Rathhause zu eng mar, und man beswegen in bie haupt. firche jog. Damit niemand fich beflagen fonnte, baß er nicht zum Worte habe tommen fonnen, ließ man Seben nach Gutbunken reden, und fo bauerte bas Gefprach brei ganze Tage nach einander. "Wiewol fie 3wingfi mit altem und neuem Teftament genugfam übermanb, wol vor 600 Mannern, und in der hauptfirche (Gro-Ben Munfter) vor Mann und Beib, fo maren fie boch fo harteopfig, daß fie niemand barab bringen mochte, man thurnte fie fo lange man wollte." Der Rath ließ jedoch Befehl und Drohung ergehen, daß fie, ba ibre Lehrfage volltommen widerlegt worden feien, fich alles Biebertaufs enthalten, und Die weite Musbreitung ihrer gefährlichen Meinungen und jede Absonderung von ber Rirche unterlaffen follten.

Dennoch fuhren fie mit ihrem Unfug fort. Die gest linde Behandlung, die ihnen widerfahren, machte fie immer noch verwegener. Iwingli that fein Möglichstellte, um diese Berlehrer zu belehren, aber es gelang ihm fel-

ten; bis fich endlich ber Rath genothigt fab, alle, bie er habhaft werden konnte, in das Befangniß gu legen, und das Geset zu machen, daß Icher, ber Andere hinfür wiedertaufen murde, ohne Gnade des Landes vermiefen ober ertrankt werden follte, welche Strafe auch wirklich am 5. Jan. 1527 an Felix Danns volltogen wurde. Zwingli gab noch eine Schrift gur Aufflarung über fie und Warnung heraus, unter bem Titel : Biber die Ränke der Biedertäufer, eine belehren be Burechtweifung, worin er ihren Unfinn und ihre Berdorbenheit an ben Sag legte. Rur mit vieler Muhe und mit Androhung der hartesten Strafen gelang ce, diese Fanatiker etwas im Baume gu halten. Go fchwer ift ce, Die bemStaate und ber Rirche gefährliche Schwarmerei zu unterdrus den !

## Zehntes Kapitel.

Zwingli und Luther.,

Bir haben schon oben gehört, daß Zwingli seine ins nige Freude und Theilnahme an dem Wirken des Dr. Luther in Deutschland an den Tag gelegt hatte. Er hatte sich für ihn verwendet, um den Bannsluch zu verschindern, und es bei der Zürcher Obrigkeit dahin gebracht; daß dieselbe den vom Pabste ausgesprochenen Bannzsluch nicht öffentlich hatte ausgesprochenen Um Luther's willen war er mit seinem alten Freund Erasmus

in Streit gerathen, und um beffen Freundschaft getom= Bie fchmerglich mußte es baber fur bas eble Berg Bringli's fein, als er fid genothigt fah, mit bem Manne, bem er ichon fruhe feine Uchtung gefchenft hatte,ber mit ihm auf einem Bege nach einem Biele manbelte, mit Buther fetbit, Streitschriften zu wechseln. Beibe ma: ren in ben meiften Religionspunkten einig, aber in ber Lehre vom Aben dmal dachten fie verschieden. Luther hatte zwar die Lehre der romifch = Katholifchen Rirche, daß im Abendmal bas Brod fich in ben Leib und ber Bein in das Blut Chriffi verwandele, verlaffen. blieb aber bei dem fcharfen Bortverftand ber Ginsebungswörte: Das ift mein Leib, fteben und behauptete, daß Beber beim Abendmale Chrifti Leib und Blut in, mit und unter dem Genuffe bes Brobs und Beins theilhaftig werde, weil beide auf eine -unbegreifliche Art mit dem Brod und Bein vereinigt, feien. Die Begnadigung hienge vom Ganuffe felbff ab, unglaubige Communicanten erhielten auch ben Leib und bas Blut Chrifti, weil es Gott fo gefalle. 3mingli dagegen erflarte, daß die leibliche, forperliche Wegen: wart Chrifft im Brod und Bein, die Luther behaupte, gang undenkbar fei. Er nahm nur eine bilbiide, geis flige Gegenwart Chrifti an, gab das Brod und ben Bein für bloße Erinnerungszeichen des Todes Chrifti aus, und erttarte die Borte : "bas ift mein Leib" gleichstimmig mit : "das bedeutet meinen Leib." alfo nur an eine geistige Begenmart Christi zu benten fei, fo tonne ber Leib und bas Blut Chrifti auch nur bem Geife und ber Seele mitgetheilt werden, und beshalb fei Glaube unertafliche Bedingung ber Begnabig. gung.

Schon im Sahre 1526 hatte der Streit über die tehre vom Abendmal begonnen. Aber wie ungern ihn Zwingli führte und mit welcher Unpartheilichteit und Sanftmuth, beweisen alle feine Schriften gegen Luther. "Sa, mein Luther! fchrieb er an ihn, als Diefer anfing ju fdimpfen, Ja, mein Luther! wolle bas fein, was dein Name befagt, la uter, rein und heiter! benn mas ich vorbringen werde, wird nicht bitter, fonbern leidenschaftlos, nicht elende Rleinigkeit, fondern für Gottes Sache fraftvoll fein. Birft bu Daffelbe anneh: men, dann wird der Errthum von neuem gu Boden geschlagen !"-Dbgleich Luther ihn in einer Schrift einen Satramentirer, Schwärmergeift und Befeffenen vom Teufel fchimpfte, behandelte er ihn bennoch mit Canftmuth und Freundlichkeit, hoffend Luther werde noch nachgiebig. und mit ihm hand in Sand ben Big fortmandetn. "Bir find Ein Leib, fagte er, Chriftus das haupt; Luther das eine Auge; ferne von ihm, daß er dem Dhr miß-gonne, daß es das Ohr sei! Muß auch mit Luther Streit geführt werden, fo fpreche niemand bas Urtheil, the er auch den andern Theil gehört hat ; ich war und werde ftete Luthere größter Bewunderer und Berebrer fein."-Ber muß Zwingli nicht wegen diefes fanften, unpartheiischen Betragens wegen lieben, und jugleich bedauern, daß Luther, diefer fo gemuthvolle und oft fo großmuthige Mann, ben edlen Zwingli gang miffannte, großmüthige Mann, den edlen und ihn so unedel behandelte!

Die Umtriebe der Katholiken, das Reformations-Berk in Deutschland und der Schweiz zu unterdrücken; die feindselige Stellung, welche dieselbigen gegen die Evangelische Parthei annahmen und etwas Schlimmes

hoffen ließ, inebefonbere ber fur die Protestanten un: gludliche Ausgang bes zweiten Reichstages ju Speier, verlangte indeß eine feste Bereinigung Aller, die gegen bas Pabfithum gestritten und fich von demfelbigen losgesagt hatten. Der bochberzige Landgraf von Beffen, Philipp ber Großmuthige, damals ber fraftigste Beschüßer der Reformation, der die ihr brobende Befahr am beften erkannte und am thatigften abzuwehren fuchte, fchlug deshalb zum Schute des evangelischen Glaubens, 1529, ein Bundniß aller evangelifdigefinnten Lander und Stadte vor. Die Unbanger Luthers wollten aber biefes nicht eingehen, weil es, wie fie fagten, undriftlich und gefährlich fei, mitteuten, welche nicht die rechte Meinung vom heil. Abendmale batten, ein Bundniß ju fchließen. Bergebens ftellte ber Landgraf vor, wie unklug es fei, um einer einzigen Abweichung willen Stabte von sich zu weisen, die fur ben Mothfall 60,000 Mann gu ftellen verfprochen hatten; Luther blieb taub gegen alle diefe Rucfichten. Dem gandgraf lag aber Alles baran, unter ben Evangelischen driftliche Liebe und Bereinigung ihrer Rrafte ju befordern, und bachte burch ein Gefprach zwifchen Luther und 3 mingli biefes bewertstelligen gu konnen. Er lub deshalb beide zu einem Religionsgefprach nach Marburg ein. Leicht mar Zwingli ju biefem Gefprach zu bewegen; Luther hingegen erft nach einigem Biderstande. Er hatte jum Boraus erflart, wenn er nicht gewiß fei, daß ber andere Theil geneigt fei, von feiner Meinung zu weichen, fo murbe man vergebens zusammenkommen ; benn er werbe und konne nicht weichen. Deffen ungeachtet beharrte der Landgraf auf biesem Gesprach und lub beide nochmals

ein, fich auf Michaelis in Marburg einzufinden. Dem mfolge verließ Zwingli Anfangs September, Freitag Rachts um 10 Uhr, in aller Stille bie Stadt Buride, holte feinen Freund Detolam pabius in Bafel ab, und reiste mit bemfelben nach Stragburg. venveilten fie fich elf Sage, und festen bann, begleitet von den Straßburger Predigern, Martin Buger und Caspar Sedio, ihre Reife fort. Am Enbe bes Monate September tamen fie in Marburg an. Bleich darauf erfchien auch Luther mit feinen Breunden Philipp Melanchton, Juftus Jonas, Caspar Eruciger, Friedrich Mykonius und Juftus Menius, denen fich noch mehrere Andere anschlossen. Der Landgraf nahm diefe alle mit gleicher Freundlichkeit in feinem Schloffe und an feinem Tifch auf. Auf feine Berantaffung mußten fich zuerst, am 1. October, um die Sinigung vorzubereiten, die Saupter beiber Partheien mit ben fanftmuthigften ber beiberfeitigen Gegner, Buther mit Ortolampadius, Zwingli mit Melanchton, insbesondere Aber schon bei biefen Privatgesprächen unterreden. fand feine Einigung fatt. Darauf murde an ben beis ben folgenden Tagen (2. u. 3. October), im Beisein bes Landgrafen und seiner Hoffeute, so wie den wichtigften Perfonen beiber Partheien, in einer Stube bes Schlosses von den Häuptern der Reformation ein ausführliches und offnes Gespräch gehalten. Enther und Melanchthon, Zwingli und Dekolampadius tsaßen dazu an einem besondern Tifche. Ueber etliche ftreitige Artikel hatte man sich leicht verglichen; als aber die Re-De vom heil. Abendmahl tam, konnte ober wollte man fich nicht vergleichen. 3wingli und feine Freunde beriefen fich jur Beetheibigung ihrer Meinung auf Joh :

Cap. 6, v. 35 fft., und ftellten Luthern ben Cab entgegen : Chriftus habe einen mahren Rorper und fei im himmel ; ein mahrer Korper aber konne nicht allgegenwärtig und folglich auch der Leib Chriffi nicht anmehreren Orten zugleich fein und körperlich genoffen werden. Dagegen hielt ihnen Luther nicht Grunde, fondern nur die Borte (die er auf dem Lifche, an welchem fie faßen, hingeschrieben hatte) : "das ift mein Leib," und : "Ich habe es von bem Herrn empfahen," hartnädig entgegen und verlangte, baß fie in biefen Borten ben überzeugenbften Beweis finden follten. Endlich, ba der Ausbruch einer gefährlichen Rrankheit langeres Beifammenbleiben migrieth, befchloß man uber die 14Puntte, worin maneinig ware, sich durch gegenfeitige Unterschriften zu verfichern. Rach bem Bunfche bes Landgrafen follte man fich, bes einzig ftreitig gebliebenen 15ten Punktes vom Abendmale ungeachtet, bennoch als Bruber verabscheiben, wozu auch Zwingli und feine Gefährten willig die Sand boten, indem fie Mile fich- ju großer Werwunderung der Lutheriften Parthei !- bereit erklarten, Buther und bie Seinigen für Brüder zu erkennen. Aber zu großem Leidwesen Bwingli's, ber felbft mit weinenben Augen die Band gur Berfohnung barbot, tonnte fich Luther nicht bagu entschließen," weil fie einen gang anbern Geift hatten, als er und feine Unbanger." Im 4. October gieng man auseinander, nachdem auf vieles Bureden bestandgrafen beibe die Artitel, über Die fie fich vereinigt batten, aufzeichneten, und babei mit ben Worten ichloffen : "Dbicon wir und bis jest nicht vereinigt haben, ob ber wahre Leib, und bat mabre Blut for per l'ich gegenroartig fei ; fo wirb boch ein Theil bem anbern

deiftliche Liebe erweifen, wie es das Gewiffen eines jedeistliche Liebe erweisen, wie es das Gewisten eines jeben verlangt, und jeder Aheil Gott bitten, daß er und
burch seinen Geist in der wahren Meinung besetige.

Amen."—Rachdem Zwingli noch vor dem Landgrafen
und vielen Gelehrten über die Vorsehung gepredigt
hatte, verließ er Marburg und reiste nach Hause, wo er
den 19ten October, Dienstag Abends um 5 Uhr, gludlich ankam. Er kam mit der Hossung nach Hause
schhung mißlungen sei, dennoch später eine völlige
Vereinigung mit Luther gönne. Obgleich nicht edel
von diesem Mann behandelt, behielt er dennoch seine von diesem Mann behandelt, behielt er dennoch seine tiese Hochachtung für bessen Person und Berdienste. "Luther, hörte man ihn sagen, ist, so viel ich sehe, ein recht tapferer Streiter Christis; der mit solchem Fleiße die Schrift erforscht, als bei taufend Jahren niemand gethan hat; und an bem mannlichen unbewegten Gemuth, bamit er ben Pabft von Rom angegriffen hat, ift ihm teiner nie gleich worden." - Dit welcher Liebe und Sanftmuth Luther von Zwingli und feinen Freunden in Marburg behandelt worden mar, mußte derfelbe felbft betennen ; er geftand : "Mit unglaubli= cher Freundlichkeit und Demuth betrugen fie (3mingli

und Dekolampad) sich gegen und."—
Leiber! war und blieb von nun an die reformirte und lutherische Parthei getrennt. Es wurden zwar von dem Landgraf von Gessen neue Bersuche gemacht diese Spaltung aufzuheben, und Martin Buzer von Straßburg gab sich Mühe auf dem Reichstage zu Augsburg 1530, wohin auch Zwingli sein Glaubensbestenntniß geschickt hatte, und später noch, eine Bereinis zung zu erzielen, aber vergehlich. Nach Luthers und

Awingis's Abb wurde ber Zwiespalt noch geößer, und wenn auch ber Shrift mit Lutwoesen biese Arennung ansfieht und eine Bereinigung wünscht, so wird er doch deuten: ber Herr weiß die beste Zeit und wird in seis ner Kirche Alles zum Besten wenden; sind wir boch schon lange nur dem Buchstaben und nicht dem Geiste nach mehr getrennt. Ist der Geist einig; so werden endlich auch beibe in der Gestalt und Form einig und zieich werden.

## Biften Kapitel.

Zwingli's legtes Wirken und Ende.

Bon Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag stiegen im Schweizerlande die Unruhen, Berwirrungen und Feindschaften wegen der Kirchentrennung. Die Reformirten suchen ihre Lehre immer weiter zu verbreiten, und die Katholiken immer heftiger ihre Lehre zu schüsen. Sie verfolgten sich gegenseitig auf harte Beise, so daß zuleht Jeder für sein Leben fürchtete, der durch ein Gebiet von anderm Glaubensbekenntniß reisen mußte. Immer höher stiegen Mißtrauen, Furcht und Hast. Bon einem Ende der Schweiz bis zu dem andern gesschah eine Banderung und Verpflanzung vieler Familien, die ihre Baterstadt, wo ihre Religion unterlag, gegen einen andern Ort vertauschten, wo diese durch den Beschluß der Obrigseit herrschte. Die Districte

und Städte, in welcher Zwingli's Lehre ben Sieg er-rungen hatte, hatten ein Bundniß mit einander geschlof= fen; u. fo thaten auch die tatholisch gebliebenen Diftrit-te Schwyd, Uri, Unterwalden, Bug und Lugern 1529, jur Beschützung ihres Glaubens, und verbanden sich mit dem Könige Ferdinand von Ungarn und Böhmen. Man machte bereits kriegerische Rüstungen und viele Landschaften hatten ihre Kriegsmacht auf die Grenzen zusammen gezogen. Zürich, das sich wegen Berbrens nung eines seiner edangelischen Prediger, Zacob Kaiser, genannt Schlosse, und auf Befehl der Obrigstillen Predigen wollte, und auf Befehl der Obrigstillen teit von Schwyz ergriffen worden war und verbrannt wurde, fur beleidigt hielt, beschloß endlich, mit 3wingli's Buftimmung, ju ben Baffen gu greifen, und auf biefem Bege fich und ben Evangelischgefinnten Rube und Sicher heit zu verschaffen. Als aber die übrigen Kantone fahen, wie Schweizer gegen Schweizer bas Schwerdt gu juden bereit ftanben, traten fie vermittelnb bagwischen und riethen gum Frieden. Gben maren die Kriegsleute von Zurich im Begriff, mit ben halfstruppen von Bern, St. Gallen und Thurgau, ben Krieg zu eröffnen, als der eble Landammann, han 6 Nebli von Glarus, bei ihnen erschien, und sie aufs Rührendste mit weinenden Augen bat, einzuhalten und einen gutlichen Bergleich zwischen ihnen und ben funf tatholischen Orten zu versuchen. Es gelang ibm auch, einen & and = Religion & frie ben smifchen ben ftreitenden Partheien zu Stande zu brin-gen. Wie wenig Gutes fich aber Zwingli für die Butunft von einem folden Bergleiche verfprach, zeigte fein ernftes Bort an Aebli : "Gevatter Ammann! bu wirk

bes noch Gott Mechnung geben muffen. Beweil bie Feinde im Sad und ungeruftet sind, da glaubst du ihnen und scheidest (bringst und auseinander.) hernach aber, wenn sie geruftet sind, werden sie unser nicht schonen, und wird auch dann Niemand scheiden." — Und nur zu bald sing dieses prophetische Wort an in Erstulung zu gehen.

Raum waren die Kriegsvolker zu hanfe, so erneuerte sich das alte feindliche Spiel; die Erbitterung beider Partheien stieg aufshochste und verrieth den naben Kusbruch eines Krieges. Man strict sich über die Punkte im Bertrage des Landfriedens, der so unbestimmt abgefast war, und beide Theile klagten über Verletung desselben. Man sagte endlich: "Das ist ein harter

Anoten, den lofet nur bas Schweibt !"

Burich wollte ben Krieg, Bern bagegen rieth jum Man hielt verschiedene Busammenkunfte, um eine formliche Kriegbertlarung ju bewerkftelligen. Man begnügte fich jedoch einstweilen bamit, daß man alle Ginfuhr von Lebensmittelr in Die funf fatholifche Orte verbot. Diese Fruchtsperre, welche Zwingli nicht billigte, mußte jene Orte immer mehr reigen und einen Rrieg herbeiführen. Die Berfuche von Frantreich aus, zwifchen beiben Partheien einen Frieden gu vermitteln, blieben fruchtlos; immer höher flieg bie Ber-wirrung und Feinbichaft. Unermudet forgte in biefer folimmen Lage ber Dinge Zwingli allezeit für bas Befte feines gandes und des Evangeliums. Bu feiner Betrübniß mußte er feben, daß felbft unter ber Buricher Dbrigfeit bie Einigfeit nicht herrschte, von ber er allein einen für bie Freunde bes Evangeliums fiegreichen Musgang biefer fcmeren Sandel erwartete. Bielen biente

bie Religion nur als Deckmantel bes Sigennutes und der Sabfucht, und vielen andern fcbien es mit ber Behauptung ber Sache ber evangelischen Stanbe tein rech. ter Ernft gu fein,indem fie mehr fur bie funf Orte, ais für Burich gestimmt hatten, alfo im Bergen wol noch tatholifch gefinnt waren. Zwingli, beffen Bablipruch war: Beiß ober fcwarz ober gar n i ch t, konnte folche arge Deuchelei nicht bulben, und fah mit blutendem Bergen, wie es fcon etlichen Dabsüchtigen und Ehrgeizigen gelungen war, sich in einsträgliche wichtige Stellen einzudrängen. Er sab ein, daß von folchen untreuen Baterlandsfreunden mehr Unbeil bem Lande und bem Evangelium bereitet murbe, als burch die offenbaren Feinde. Darum glaubte er, einen entsche ibenden Schritt thun gu muffen um menigstens für feine Perfon auf jeden Fall gerechtfertigt zu fein. Er erschien unerwartet vor dem versammelten Rath, und redete ihn, im Seifte und in der Rraft eines für Staat und Rirche treu beforgten Rirch en le brersund Baterlandsfreundesalfo an:

"Regenten! Bater! Brüder! — Ihr wisset, daß ich Euch schon mehrere Sahre das Evangelium geprezigt habe, aus Gottes Wort, lauter und rein; nach der Kraft und Gnade, die mir Gott gab, zu Seiner Chre und Euerem Heil. Die Wund en, an denen das Baterland blutete, habe ich zu heilen gesucht; und Euch die schlimmen Folgen vor Augen gestellt, wenn Ihr der verführerischen Stimme des Eigennuges und ver Hablucht Euer Dhr leiht, und Lügner und Werstaumder mehr ben Euch gelten lasset, als Zeugen der Wahrheit. Won wem diese Lüzen immer kommen mes gen, aus benachdarten Cantonen, von falschen Bolks-

freunden, oder gar—Bater! aus Euerer Mitte—Ihr thut übel daran, wenn Ihr Gehor gebt!—Denkt nach, und frägt Euch, als vor Gott;—Wer meint es treuer mit dem Baterlande, mit Euerm und Euerer Sohne Wohl, solche, denen bloß Befriedigung tollfühner, habfüchtiger, ehrgeiziger, niederträchtiger Wünsche am Herzen liegt, oder der hier steht,—Euer Seelsor= ger?—"

"Wie? Seyd Ihr mit Blindheit geschlagen? Ist es so weit in unserm Zurich gekommen, daß Gottes Wort als solches nicht mehr gelten soll? Wohin haben sie sich verloren die Tugen den Euerer Vorsfahre n, derer hohem Muth, Redlichkeit, Treu und einfacher Sitte, Ihr Euere Freiheit verdankt?—"

"Sagt, Regenten! Warum befördert Ihr solche zu Burden und Aemtern, die dem Eigennut frohnen, und benen ihr eigner Beutel näher liegt, als das Wohl dieser von jeher gesegneten Stadt und des Landes? Diese Bohlfahrt zerstöret Ihr selbst, wenn Ihr Gegner des Evangeliums begünstiget; sen es, daß sies öffentlich und ohne Schen sind, oder daß sie wenigstens heimlich die verderblichen Känke auswärtiger Feinde begünstigen. Erwartet Ihr etwa von die sen heil für Euer Baterland?"

"Barum folgt Ihr ber warnenden Stimme der Bahrheit nicht? Warum lieber bestochnen Lohnknechsten, die, wann sie Land und Bolk in Gefahr gebracht und verrathen haben, die Schuld von sich ab, und auf Uns, auf Unschuldige wälzen; als ob wir die Berswirrungen verursacht hätten, da sie doch selbst die erste und einzige Quelle sind.

"Regenten! Bater! wenn bas Guer

Sinn ist und bleiben soll, wahrlich so bedürft Ihr keisens 3 w in al i 8. Plagt Euch weiter nicht mit ihm. Er hat ben Euch ausgedient. Sebt ihm seinen Absisiebe. Lasset ihn im Frieden mit den Seinen von hinnen ziehen, und anderwärts sein Brod suchen, wo ihm der Herr vielleicht besser histe. Er wird dennoch Euer Fürditter im Stillen bleiben: aber es Beitlebens wehmäthig bedauren, daß ihm sein mis Gott unternommenes Werk unter Euch mißglückt ist."—

Er hatte ausgesprochen; blickte wehmüthig auf die Bersammlung hin; Thränen en entsielen ihm: und er entsernte sich. Kein Gemurmel hatte den Redenden unterbrochen; denn er sprach wie Einer der Gewalt hat. Die Kraft des Wortes hatte aller Herzen erschättert, und eine Todes fit ille herrschte in der Versammlung. "Gebenedent sen die Nede Deines Mundes!" hörte man ist Jemand rusen; und bakd riesen Mehrere: "Er hat Recht! Das Wort lohne ihm Gott! Es wird frommen! Er soll bleiben! Da sen Gott vor, das wir ihn entlassen!"

Izt verordnete man einen Ausschuß von Sandeshäuptern mit ihm zu reden, um ihn von seinem Borhaben abzubringen. "Sie wollen ihn doch gewiß lieben, wie Söhne den Bater." — Nach einiger Bedenkzeit erschien er neuerdings vor der Versammlung, und
erklärte sich: "Wie er immer der guten Stadt Zür ich Glück und Ehre zu befördern getrachtet, so sey er nun, auf Ihr Versprechen besserer Treu am Evangelio, und daß sie dem Unwesen steuren wollen, mit Gott entschlossen, ben ihnen auszuharren bis an sein End."

Diefer Auftritt ereignete fich mahrend ben Difftimmungen, in denen fich & fi r i ch mit den benachbarten

Cantonen befand : biefe arteten balb in formliche

Feindseligkeiten und offenbaren Rrieg aus.

Die Erbitterung jener tatholischen Orte flieg indeß immer mehr, je mehr die Reformation Fortschritte machte, und Bringli und viele Undere erkannten bie Gefahr, die dem Waterlande und der Kirche brobte. Mitten unter biefem Drucke vaterlandischer Sorgen und Befahren hatte er jedoch die Ausbreitung bes &: vangeliums auch in benachbarten Landern, besonders in Frankreich, unverrückt im Muge. Er arbeitete baber - eine turge und flare Auslegung bes d) riftlichen Slauben 6 aus, und eignete bie: felbe bem bamaligen Konig, Frang I. zu, beffen Befandtichaft eben in Burich mar, um an einer Bermittlung ter Gidgenoffen ju arbeiten ; wobei er bie Absicht hatte, die Lehre der Reformation gegen die von ihren Gegnern in Frankreich gemachten Befchuldigungen ju rechtfertigen, und ben Ronig fur die Betenner derfelben zu gewinnen.

Alle Bemühungen, zwischen ben seindlichen Schweizgerdistrikten Friede und Eintracht herzustellen, blieben fruchtlos. Man hielt verschiedene Tagsatungen; die Zürcher aber wollten die Fruchtsperre nicht aufheben, und die Katholischen verweigerten die Zusicherung der Religionöfreiheit in allen Landschaften der Schweiz. So war Alles vergeblich. Wegen der Fruchtsperre, gezgen welche Zwingli früher immer geeisert, stieg die Noth der Einwohner der fünf Orte immer höher, und der Hunger reigte sie zu immer grimmigerem Troke gegen Zürich und Bern; sie drohten schon, sich mit bezwassen Zürich und Speise zu holen. Sin innerer Krieg war unvermeidlich, und bose Anzeichen verkündeten

fon bie Schredenszeit und das herannahende Glend, Werfchien in Diefen Tagen bes Sahres 1531 ein grofer und schreckender Komet am himmel, welchen bie Lente, und auch Zwingli, als Berkunder großen Schickfals anfahen. Um 15ten August betrachtete ihn Zwingli Abends auf dem Kirchhofe bei der Hauptfirche mit Georg Muller, Abt zu Bettingen, und als er von diesem Freunde gefragt wurde, mas derselbe wol bedeute ? antwortete er ihm leife : "dieser Stern leuchtet mir und manchem Chrenmann und redlichem Christen, Die es in einer Gidgenoffenschaft gern . techt und gut faben, jum Ende; als die bald werden leiden muffen, dieweil Berratherei und Untreu fo gar ni= berhand genommen." Und als der Abt meinte : Co Gott will, geschehe bas nicht! fuhr Zwingli fort : "Gott wird es zur Bewährung gefchehen laffen. aber die Ruthe Gottes an dem Saus Gottes anhebt, wehe und aber wehe den Widersachern des heiligen E: vangeliums! Es wird Gott seine Sache nichts besto minder erhalten, wenn es schon bahin kommt, daß man vermeint, es werde alles zu Grunde gehen. Der Sache an ihr felbst traue ich gar wol, die ift recht und gut; aber den Leuten so wenig ich kann. Gott foll unser einiger Troft fein." Das war ein prophe tifch es Wort von Zwingli! Ueberhaupt war er feit biefer Beit mit einer farten Ahnung feines baldigen Dobes fur Gott und Baterland erfullt. Dehr als ein Ral borte man ihn, felbst auf offener Rangel, fagen : 168 ift eine Rette gemacht, Die ift ganz, und wird mir ind manchem frommen Zuricher ben Sals abbrucken. Denn ich weiß, ich weiß, es ift um mich ju thun; ba bin ich bereit und willig gegen Gott." Und ale ei feinen Freund He in rich Bulling er in Bremgarten im August besucht hatte, nahm er von ihm Abschied,
mit weinenden Augen sprechend: "Mein lieber Heinrich! Gott bewahre dich, und sei treu an dem Herrn

Chrifto und feiner Rirche !"

Wirklich brachen die fünf Orte alle Verhandlungen ab, und fchritten ungefaumt gur Gröffnung ber Beind. feligkeiten, auf welche fie fich insgeheim fcon lange vorbereitet hatten. Gie erließen am 9. Oct. 1531 eine Rriegserklarung und jogen mit 8000 Mann gen Bug. In Burich hatte man aber noch schlechte Unftalten getroffen, um bem Seind mit Macht begegnen ju tonnen. Die Obrigfeit mar in ihrer Meinung getheilt, und ber Eine rieth biefes, ber Undere jenes ; es gab auch Treulofe unter ihr. Um 10. Oct. jog unter Georg Golt li ein fleines Baufchen Zuricher gen Cappel, brei Stunden weit von Burich, den Ratholifchen entgegen, und erft am Abend lautete man in ber Statt mit den Sturmgloden, um die Mannschaft gufammenjubringen. Gin Gilbote tam nach bem andern, anguzeig en, wie nothig es fei, daß unverzüglich eine zahlreis che Kriegsschaar nach Cappel ziehe. Die Berlegenheit war groß. Am folgenden Lage, ben 11. Oct., jog aus Mangel an Woranstalten und Ordnung erft Mittags um 11 Uhr bas Banner mit bem Dberbefehle: haber aus ber Stabt, und nur etwa mit 700 Mann, ftatt 4000, die es hatten begleiten follen, und auch biefe unbeeidigt und ohne militairische Ordnung, da die Gefahr Gile gebot. Rach altem Brauch, nach bem man jum Banner allezeit einen frommen Diener der Kirche genommen, zog auch Zwingli mit ; auch von beswegen, bag er rathen tounte. Darzu mar er bei

dem Bolt in großem Anfeben und Gunft, bag ec felbiges troften und leiten konnte. Mit Ahnung feines Lobes begleitete er feine Leute in die Schlacht. Bu feinerChegattin fagte er : "Die Stunde ift ba, baf mir icheiben muffen. Sei es fo, benn ber herr will es. Doge er fein mit Guch, mit mir, und mit uns Allen !- Er um= sein mit Euch, mit mir, und mit uns Allen!—Er umarmte sie, die, den Tod des Gatten sürchtend, ängstlich
fragte: "Sehen wir uns wieder?"—"So der Herr
will, antwortete er, sein Wille geschehe!"—"Und wenn
du zurücktehrest, was wirst du mitbringen?"—"Einen
Segen, nach einer finstern Nacht!" war seine Antwort.
Er drückte zeine Kinder an die treue Brust, riß sich endlich aus ihrer Mitte und eilte zu seinen Franden mit
ihnen zu siegen oder zu sterben für religiöse und bürgerliche Freiheit. Als er von seinem Hause wegreiten
wollte, so fagt die Chronik, wollt das Roß nicht vorwärts. sondern lief ihm hinter sich. Des gemahrten warts, fondern lief ihm hinter sich. Des gewahrten auch die Beisen, und hielten's für ein bos Zeichen. Als er fortzog, fagte einer jum andern : "Sieh ihn noch einmal an ; du siehst ihn nicht wieder !- Der herr geleite ihn !"-Co folgte ihm der Segen und die Liebe feines Boltes bis in den Tod nach !—Er war einer ber Letten, welche die Stadt verließen. Dit Behmuth sah er, wie seine Weissagungen jest ansiengen, in trau-rige Erfüllung zu gehen. Auf dem Marsche ritt er oft bei Seite, und empfahl seine Seele und das Wohl der Kirche Gott im stillen, indrunstvollen Gebete.

Bor 12 Uhr überbrachte ein Erompeter dem Zurischerischen Hauptmanne zu Cappel den Absagdrief der fünf Orte, und um 1 Uhr schon ward die Anhöhe au f Scheuren, wo die Zuricher standen, beschossen, daß der Donner des Geschützes weit in die Ferne scholl.

Dief, und bie unaufhörlichen Dahnboten um Berftat's fung, brangten ben Bug bes Banners gur Gile. Die rauhe und fteile Strafe über ben Albisberg ermattete viele alte und geharnischte Manner. Daher trugen einige Anführer Bebenten, mit fo wenigen und ermat= teten Truppen dem ansgeruheten, gahlreichen und ein= tradtigen Feinde noch entgegen ju ruden. Aber 3mingli glaubte, baffes zu fpat werde, wenn man fich erft hier auf bem Berge sammeln wolle, daß es sich auch nicht gieme, zu'faumen, und bie Seinigen vor bem Feinbe leiben zu laffen. "Ich einmal, sprach er, will im Ramen Gottes zu ben biebern Leuten bin, und mit und unter ihnen sterben." So kam benn bas Banner gen vier Uhr auf bem Schlachtfelbe an, und man reibete fich in Schlachtordnung, hinter einem Balbe ben Un= griff bes Feindes erwartend. In der vordersten Drd= nung ftand auch 3mingli, nahe bei feinem Freunde Sohannes Haller, Pfarrer zu Bulach, gar ftill und in fich gekehrt, nur daß er ängstlich fragte : woher boch ber Feind kame. Haller forderte ihn jest auf : "Meifter Ulrich! rebet mit den biebern Leuten, daß sie troftlich und tapfer fenen !" Er antwortete : "Gefell, Sans, wir wollen alle trofflich und redlich fenn, und Gott unfere Sache laffen malten." Dann fprach er zu benen, Die bei und um ihn ftanden ! "Biebere Leute! Gend getroft und fürchtet euch nicht ! Duffen wir gleich leiben, fo ift boch die Sache gut. Befehlet euch Gott, der kann uns und die Unfern pflegen. Gott walte fein !"- Indeß gedachten die Feinte bereits, fich gurudzuziehen, und ben Ungriff auf morgen zu verschieben, ba Die Sonne fich schon zum Untergange neigte, als ber Unführer ber Urner noch biefen Abend ben Ungriff auf

die zerstreuten und ermübeten Züricher zu unternehmen rieth, und zugleich von vorn wüthend auf sie eindrang, während die feindlichen Hauptbanner die von Geschäße entblößte Seite derselben ansielen, und als diese von ihmen wichen, nun das Banner Zürich's umringten, und alles, was vor demselben stand niedermachten, indeß die hinter demselben Kämpfenden, von Schrecken ergriffen, seige zurückslohen, die sich zulest Alles in eine allegemeine Flucht des Wolks und derAnführer auslöste, bei

welcher das Banner kaum noch gerettet ward.

Ueber fechshundert erschlagene Buricher lagen auf bem Schlachtfelde; und unter ihnen — Die Leiche Des Bulbreich 3 wingli. Bon einem Steine emp findlich getroffen, war er im Gedrange ber Fliehenden und Berfolgenden dreimal niedergefunten, hatte aber immer wieder sich aufgerichtet ; zum vierten Dale end= lich, fturgte er, von einem Speer verwundet, auf feine Aniee, und rief : ",Belch' Unglud ift benn bas? Den Leib konnen sie Johl todten, aber die Seele nicht !" Als die Feinde zur Plunderung der Erschlagenen auf bas Schlachtfeld zurudkehrten, fanden fie ihn, nicht fern vom Ort bes Angriffs, mitten unter Tobten und Berwundeten, auf dem Ruden liegend, mit gefalteten Banben und gen himmel gerichteten Augen. Dhne ibn gutennen, fragten fie ihn, ob man ihm, ba er fo fcmach und dem Tobe nahe mare, einen Priefter bringen follte, bem er beichte. Aber mit verneinender Bewegung Des hauptes schlug er es aus. Da schrieen fie ihm weiter bu, weil er boch nicht mehr reben konne, noch beichten, folle er bie Mutter Gottes im Bergen haben, und bie lieben Seiligen anrufen, daß sie ihm Gnade von Gott ermurben ; aber er verneinte auch biefes, und fah unverwandten Blides zum Himmel. Da schmähten sie ihn als einen von den verstockten Kehern, der werth sei, daß man ihm den Lohn gebe; und Hauptmann Fuchinsger von Unterwalden, der eben dazu kam, zog im Zorne sein Schwerdt und verwundete ihn, daß er sogleich versschied. — So starb Zwingli,nehst noch dreizehn seiner Amtebrüder, mitten auf dem Schlachtfelde, um 5 Uhr, in einem Alter von 47 Jahren, 9 Monaten und 11 Tagen, den Tod für Gott und Vaterland.

## Zwölften Kapitel.

Zwingli's Charafter.

Noch im Tobe Gott und tem Vaterlande treu, dessen Opfer er wurde, war dieser vortrefsliche Mann aus der Welt gegangen,nachdem er eine Veränderung in der Welt- gion gestiftet, die seit den Zeiten Christi unter die größte umerkwürdigstezurechnen ist. Mit Liebe wird sich das Herz jedes Lesers ihm angehängt, und sein Blick mit Lust und Wonne auf ihm, dem Edlen, verweilt haben. Noch ein Mal wollen wir ihn und zurückrufen. Noch ein Mal trete sein freundliches Bild vor unsere Seele hin, daß wir und über die Hoheit und Kraft seines Geistes und Gemüthes freuen, und die Vortrefslichkeit seines Charakters bewundern können.

Unter einem freien Hirtenvolke geboren, das, inmitten hoher Alpengebirge wohnend, in freier Natur lebte, reine Luft athmete und gefunde Nahrung genoß, das, bem verderblichen Eindrucke fremder Sitten, der Zeit und Schickfale wenig preisgegeben, Sitteneinfalt, Traulie feit und Rreimuthigfeit, Bieberfeit und beitern Rrobff bewahrte, zeichnete fich auch Zwingli, als Borbitt fein Bolfes, burch biefe Tugenben, burch heitere Frommi feit, Freiheit von Schwarmerei, Bigbegierbe und Lie jur Gefelligfeit aus. Unter bem Gindruck bes Gr of in der Ratur lebend, konnte fich fein Beift fcon ei wickeln, und jene Sobeit und Rraft, jene Rlarbeit u Reinheit erlangen, Die wir in feinem Leben gu bewu bern oft Urfache haben. Die fanfte Schonheit t Bergwelt, ber Unblid bes ewig Festen und bes gu Simmel emporstrebenden Erhabenen, gab ihm bas ge te und ftanbhafte, liebreiche und unerschrockene, bit melwärteftrebende Gemuth, jenen gesunden, frei Sinn, womit er fo eifrig nach mehr Licht und Leben i Glauben und Wiffen drang. Mit ber Sobeit u Rraft feines Beiftes und Gemuthes verband er große Bergensgute, die fich in Erweisen milber Bol thatigfeit aussprach. Die Armuth fand bei ihm t mer ein offnes Dhr, ungeachtet bie Gintunfte geri waren, und haushalterische Sparfamteit unumgangl nothig ; und oft offenbarte er burch Thranen bie in ge Erbarmung mit leibenben Menfchen, und burch fei Reben regte er die fanfteften und tiefften Gefühle at "Unbeschreiblich mar die Anmuth seines Beiftes 1 bie Lieblichkeit feinerRede!" Diefe Raturanlag in Berbindung mit bem Studium der Alten, machte il gleich naturlich die erhabene, ebele, gebildete, bergt und vertraulicheSprache, mit ter er die Glaubenstr begeisterte, ober ben Berftand erleuchtete, ober Gef und Bertrauen gewann. Sein gludliches Tempe ment mifchte gu feinem boben Sinn und tiefen Gefi S 2

ungerftorbare Beiterkeit und Frohfmn. Diefen trubte zwar Sahzorn, von bem er nicht gang frei mar, auf Mu= genblide, aber die wiederkehrende Bergenogfite vertrieb ihn bald wieder, und heilte fanft und freundlich den an= gerichteten Schmerz. Seine Berzensgute und Sanft= muth ließen ihn ruhig und scharffinnig forschen und benten, und, machten ihn zu bem feurigen Redner. Mit bewundernswürdiger Leichtigfeit arbeitete er, und mit anhaltendem Bleife, um feinen Geift zu bilben, feine Renntniffe gu bereichern, und badurch ber Belt recht nutlich fein zu konnen. Man erstaunt über bie Sum= me beffen, mas er that, und Engelharb vermunberte fich, baf er unter ber Last von auf ihm liegenben Weschaften und Sorgen noch nicht den Berftand verloren habe. Bis tief in bieRacht, und schon vor Anbruch bes Lages faß ber Un erm ubete bei feinem Studis ren, am liebsten bei feiner Bibel. Er arbeitete fur beffern Berftand der Bibel; sowohl für die Beiftlichen, als auch fur bas Bolf. Bas ihm von Beit übrig blieb, verwendete er auf Studieren ber alten Lateiner und Griechen, ber hebraischen und beutschen Sprache, bem Durchforschen der Rirchengeschichte, welches er für Die Schluffel hielt, burch beren weisen und frommen Gebrauch ber Studierende, ben Sinn ber Bibel, fich felbft und andern am Leichtefter und Sicherften er-Bie wenig haben Diejenigen Prebiger flaren fonne. vom Beifte Zwingli's, benen bas Studieren und Forfchen nach Bahrheit neben ihren Amtsgeschäften auch nicht im Geringsten anliegt !- 3wingli's freier, beiterer achtrepublitanischer Sinn und fein Liebe= athmendes Herz, machte ihn nicht blos fanftmuthig u. bulbfam gegen anders Dentende, fondern folof ihm immer heller ben

Sinn bes Bibelwortes auf: "In allem Bolte, wer Gott fürchtet und recht thut, der istIhm angenehm." Darum war ihm Seber, ber Gottes Gefet im Gewiffen befolgte, ber Seligkeit werth.' Die Augendhaften unter ben Be is b, en wollte er burchaus nicht vom himmelreiche ausgefcbloffen wiffen ; fomit ließ er bem Guten, bas ber Schöpfer in fie gelegt, volle Berechtigfeit wiberfahren. Sie felbst maren ihm feine Beiben b. i. Bogen-Sein frohes heiteres Denten, feine Bergensgute gab ihm, ber Alles, was mahr, recht, fcon u. gut ift, wer esauch fage, für Offenbarung hielt, ben fchonen Glauben : "Dort barfft bu (alfo) hoffen gu feben bie Gefellichaft, ben Berein u. bas Benfammenfenn aller Beiligen, Weisen, Glaubigen, Lapfern, Standhaften und Tugendreichen, die feit Anfang der Welt gelebt haben. Da die beiben Adam, den Erlosten und den Erloser, da den Abel, Enoch, Noah, Abraham, Isaat, Sacob, Juba, Mofes, Tofua, Gebeon, Samuel, Pinehas, Elias, Glifa, Jefajas und die Gottesgebarerinn, von der er geweissagt; David, Ezechias, Josias, Johannes ben Eaufer, Petrus, Paulus ; ba einen Bercules, Thefeus, Sotrates, Aristides, Antigonus, Ruma, Camillus, Die. Catonen, die Scipionen ; da wirft bu feben beine Borfahren, und alle beine Boreltern, bie im Glauben von hinnen geschieden find. In Summa : Rein tugendhafter Mann hat je gelebt ; und tein heiliges Gemuth, feine glaubige Seele wird fenn von Anfang ber Belt bis gu ihrem Ende, die bu nicht bort bei Gott antreffen wirft \*). Und mas fur ein froheres, mas fur ein lieb:

<sup>\*)</sup> Dies ift die Stelle, über welche fich einft Luther fo fehr ereiferte, daß er in die harteften Schmabungen und Berdams mungburtheile über Zwingli ausbrach, in der Schrift; Ru v ;

licheres, und ehrenvolleres Schauspiel läßt sich auch nur'd benten ? Ober zu welchem würdigeren Zwecke könnten wir alle Kräfte unserer Seele anstrengen, als um ben

Preis eines folden Lebens gu erlangen ?"

Im Umte war er voll Würde. Durch Herzlichkeit und Faglichkeit zeichneten fich alle feine Wortrage aus, und allen biblischen Aussprüchen suchte er einen begreif. lichen Sinn zu geben ; fein Gebet war voll beiligen Ernftes und hinreißender Inbrunft ; aus feinem Dunbe ftromte eine alles ergreifende Begeifterung für Bahr, heit und Baterland ; im Strafen fprach er mit hohem oft furchtbarem Gifer, vor bem bas Innerfte bes Ge muthes erbebte ; Sun be und Laft er ftrafte et ohne Unfeben ber Perfon, im Geifte eines Elia 8 und Johannes ; hingegen im Lehren floß es lieblich, ruhig, fanft und troftend über feine Lippen, bag bas Berg un widerstehbar lieblich angezogen wurde. Ein hober,beis liger Muth befeelte ibn, ber teine Gefahr scheute und fich nicht niederschlagen ließ. Um Riemand auf ben Bedanken zu bringen, als wiffe er zwischen gut um bos feinen Unterschied zu machen, fügte er gewöhn: lich bei Strafpredigten die Worte bei : Mann! Nimm bu bich beg nichts an !"-

Seine Bebensart war hochft einfach und maßig, ein Mufter ber Ginfalt, wozu er seine Landsleute guradju-

Befenntniß D. Dartin Luthers vom heis ligen Saframent. MDXLIV. indem er ihn schalt, daß er badurch gang und gar gum Beiden geworden. Da boch Buther zuvor eine ahnliche Ansicht über diesen Punkt hatte, inbem er in seinen Predigten über Genef. 20 sagt: Das soll man nicht laugnen, daß oft auch recht fromme Christen unter den Beiden gewesen find ;" und: "Ich wollte, daß man die Gnad Gottes auch unter die Beiden laffe geben."

führen wünschte. "Bas seine Speise, Trank, Kleisbung, Schlaf und Anderes betrift, sagt ein ältererBiographe von ihm, war er in Allem mäßig und bescheiben. Er liebte die Bergspeisen, Wilch, Kas und dergleichen ; war kein Trinker; in Kleidern weder prächtig noch abs göttisch." Gein Umgang war freundlich, traulich mit Menfchen jeden Standes. "Er af und trant mit allen Menschen, bie ihn luben ; verachtete Riemanb." Die aufblühende Zugend, die er einen Barten von Sottes Rechte gepflangt nannte, mar befonders fein Augenmert, und fein freundliches, holdfeliges Befen gewann ihm die Bergen berfelben. Die Dbrigkeit mußte er durch feine Leutseligkeit auf fei= ne Seite zu bringen, und ein alter Schreiber sagt des halb: "Beim Magistrate hatte er zu Freunden alle, besonders alte Herren, denen die wahre Religion und ein unschuldig Leben lieb war; und welche unangesochzten von den Lastern großer Städte geblieben waren. Das war ein Slück für Stadt und Land. Denn nichts half du feiner Beit machtiger bie alte Ginfalt und Redlichteit wieber einführen, als neben ber mahren Religion, die gute Berftandniß ber hohen Dbrigkeit mit bem Beiftlichen Stande : westwegen er biefelbe immer mit ungemeiner Sorgfalt pflangte und unterhielt. Es war ihm gegeben, alle Bergen an fich gu locken, bie fein ehrlich und aufrichtig Gemuth faben." Er mar Repu-blifaner im ebelften Sinne bes Worts. "Richts freut mich fo fehr, ale daß Freistaaten aufbluben ; wo biefe zunehmen, wird die Kühnheit der Eprannen gezügelt." Auf den Zunft = oder Wirthostuben, am fröhlichen Mable, sprach und scherzte er mit dem gemeinen biedern Burger, wie mit dem Zunftvorsteher oder Burgermeis

fter. An Festtagen, fagt fein Freund MR v, ton i u &. gieng er in Erintgefelfchaften, wo er Ratheglieber antraf, und mit ihnen von burgerlichen und vaterlandis Die natürliche schen Angelegenheiten sich besprach. Geradheit und Redlichkeit und der Freimuth feines Sinnes druckt am fraftigsten sein fo oft gebrauchtes Sprichwort aus ; "Beiß oder schwarz oder gar-nicht;" er bemabrte fie am zuverläffigsten in feiner Abneigung von Frommelei und Schwarmerei, beim lebendigften und tiefften religiofen Gefühl, das je ein Menfch hatte; bavon zeugt auch seine Sprache und Mundart. redete gar landlich und war ungunftig dem fremden angenommenen Geplapper und der Pracht unnuger Borte." Als ein lebendiges Borbild chriftlicher Bater= landsliebe gab er fich feinem Bolte bin ; und fein schoner Sinn fprach fich in allen feinen Sandlungen aus. Darum schrieb er nicht blos einmal : "Freimuthige Borte an die Gidgenoffen über Baterlandswohl und Bolksgluck." Darum eilte er schnell hin, wo man fei= ner bedurfte ; barum eiferte er auf ber Rangel, Rathe, und mo er Gelegenheit fand, mit heiligem Ernft und herzerschütternder Kraft gegen die, welche, trop frühern obrigfeitlichen Berboten, fortfuhren, von fremben Staaten und Furften, Gefchente und Penfionen anzunehmen ; barum gurnte er fo manniglich gegen bie Ehrgeizigen und Sabfuchtigen in ber Dbrigfeit, gegen Die Lafter bes Muffiggangs, ber Trunkenheit und Burerei, welche bas Schweizervolt, bas in fremden Rriegsdiensten solche sich angewöhnte, verbarben und dem Baterlande Unheil brachten. Gein Burgerfinn nahm Theil an allem, mas die Saushaltung bes Staats ober bas Sauswesen jedes Burgers betraf, ec ermies ibn

burch unermubliche Dienftfertigkeit, und feine milbe Breigebigkeit ward bisweilen fo gemifbraucht, daß er in Berlegenheit tam. Richt blos einheimischen, auch auswartigen Armen ftand er öfters mit Geld, Korn und andern Bedürfniffen bei. Ungetröftet gieng Niemand von ihm ; war es nicht Erfüllung ber Bitte, fo war es boch die freundlichste Theilnahme und weiser Rath, die ber Bittende gewann. Er gesteht, es sei sinnlichen Reizen leicht, ein Uebergewicht in seinem Herzen zu bes kommen, das sie nicht haben follten; und das Feuer feines Charafters, die Beftigfeit feines Gifers fur's Bahre und Bute mochte bisweilen feinen Ausbruden zu viel Barte und verwundenden Stachel geben. Offenherzig fagt er : "baß er an der Kanzel raß (heftig) fei, aber daneben, meinte er boch, habe er niemand von fein felbft megen erzurnt." Bas er in Beziehung auf Buther fagt, gilt zuerft von ihm : "Biele find berer, die nur bergleichen scharfe Worte aus meinen Predigten behalten. Alfo find berer auch viele, die Luthern nichte ablernen wollen in feinen Buchern, als die Rage feiner Borte, die er oft aus angezundeter inbrunftiger Liebe rebet; aber bas fromm treu Berg, so et zu mahrer gottlicher Wahrheit und zum Worte Gottes hat, bas will man ihm nicht ablernen." Aber Geldliebe, Eigennut mar etwas, bas zu tief unter ihm mar, als baß es fein Berg auch nur zu reigen vermochte; und mahre Erhabenheit bes Bergens ließ ihn die Blitterehre von Titel und Rang verachten. "Bor Kurzem noch hatte ich pabstliche Briefe und große mundliche Berfprechungen (mas ein Gitler und Beigiger nur munfchen moch: te, anerbothen fie !) benen ich, ob Gott will ! unbewegt und driftlich geantwortet habe, ba ich wohl weiß, daß

ich so groß werden könnte, als irgend einer, wenn mir die Armuth Christi nicht lieber wäre, als die Pracht der Päbstler." So spricht er selbst, aus einem Herzen, das jeder Bestechung verschlossen blieb, und so warm zu schlagen ansing, wenn er das Wohl des Baterlandes und der Kirche den Händen der Geldgierigen, die er mit Recht Blutkrämer und er schalt, anvertraut sah. So sprach er, der, um der Wahrheit willen, lieber Pfarrer in Zürich bleiben, als reicher und angesehener Päbstster in Rom werden wollte.

Wahrheit ging ihm über Alles, vor Allem. mehr man Bahrheit ehrt und liebt, je naher und abnlider ift man Gott," war fein Grundfat. Alle Mittel, bie ihm zu Gebote ftanden, benutte er treulich, um bie Wahrheit immer mehr zu ergrunden; sie hielt er für die Sonne, bie allein die Seele bes Menschen erwarmen und beleben konne. Wer ihm zur Wahrheit verhalf, ber war fein Freund, und achtete er babei nicht auf bas Ansehen ber Person. "Bir, die wir nicht betrachten : wer etwas fage ? fondern: was ? nehmen die Bahrbeit, auch von Beiden gefagt, gern an, wiffend : All e Bahrheit ift von Gott, burch wen sie auch geoffenbaret worden." Mit den fuhnften Dentern aller Zeitalter wagte er ben hochsten Aufschwung zur Sonne ber Wahrheit, und im Gefühl flar erkannter und festgeglaubter Wahrheit widersprach er Lehren, die Sahrhunderte lang allgemeiner Glaube maren - aus gleich aber schämte er sich auch nicht, als ihn einmal ein Knabe erinnerte, daß er etwas auf ber Kangel nicht recht gesagt habe, biesen Behler öffentlich zu betennen, und zu gesteben : "Man konne boch manches auch von ber Jugend und von aufmertfamen Schulern lernen."

"Bie der Himmel ruhig und hell iff, hoch ob allem Brbifchen, wenn auch ba unten Donner und Blige find: so fleigt ber wahre Beife emper über alle Stürme und Ungewitter." Das war ein Wort Zwingli's, welches er durch die That bewied. Dean war es um die beili= ge Sache ber Bahrheit ju thun, ba erhob er fich fiegend über alle, auch die frantenbften Unfechtungen. Mit Rube und Gebulb, mit driftlicher Stanbhaftigfeit ertrug er alle Berfolgungen; Lugen und Berlaumdungen feste er Bahrheit entgegen, und mit einem C= belmuthe, ber ewig ein Gegenstand ber Bewunderung seimuthe, der ewig ein Gegenstand der Bewunderung sein wird, begegnete er Allen, die ihn mißkannten und verfolgten. So erwieß er sich gegen 2 u t her, dessen Schriften er zur Prüsung und Durchlesung empfahl, während die seinigen durch Luthers Schuld in Sachsen zu lesen verboten wurden. Den bittersten Angrissen ließ er freien Lauf, lobte und ehnte Luthern, als ihn dieser schalt und verkegerte, und gab die schöne Possenung einer endlichen Bersöhnung nie auf.

So wie er selbst aus eigner Ueberzeugung die Wahrsbeit ergreisen wollte, und leinenschaftsloß alle Schriften beit ergreisen mollte, und leinenschaftsloß alle Schriften

So wie er selbst aus eigner Ueberzeugung die Wahrbeit ergreifen wollte, und leibenschaftslos alle Schriften
auch die seiner Gegner beurtheilte, so sollten es auch
die, denen er die Wahrhelt verkündigte. Blindsings
sollte man seinen Worten nicht glauben, sondern sie erst prüfen, und dann als wahr annehmen, wenn sie der Prüfung bestanden. "Ich bitte, sagt er, alle Brüsder in Christo, daß sie auf meinen Namen gar kein Gewicht legen, sondern alles auf der Wagschale des gättlischen Wortes abwägen, und was mit diesem nicht übereinstimmt, verwerfen. Denn es ist allerdings mein Entschluß, in der Lirche Gottes ein Werk ausgurichten, das sich selbst im Feuer erhalte und die Nacht besselben

nicht fürchten muffe. Gin foldes Bert tann aber nur babjenige fein, welches auf bas Fundament errichtet wird, welches hriftue ift, ber auch das Gebaude ber Dropheten und Apostel tragt." Mit gewiffenhafter Treue trug er unumwunden die Bahrheit vor, und fcheute fich nicht, es ju betennen, wo er fruber geirrt habe. Aleer fcon bei brei Sahren in Zurich mar, und wieder einmal in Glarus predigte, gestand er feiner erften Gemeinbe mit liebenswurdiger Offenheit, daß er ihr vormale bei allem Chriftlichen, mas er gelehrt, boch noch manche Menschensagungen vorgetragen habe, bie er ist får undriftlich halten mußte, und belehrte fie nun, daß fie bas Chriftenthum nicht im außern Sinnenprunt, fondern im innern Beiligthume des Gemuthe fuchen Co mußteihr Weift e & und Dergens: angelegenheit sein.

3 m in gli, ein Freund ber Gefelligfeit, liebte auch Befellschaft, und in ihr zeigte er gang fein bobes,barmlofes und frobliches Gemuth. Geine Beiterfeit, fein Frohfinn belebte und erfreute alles mit Big und Scherz. Sein liebster Freudengenuß mar bie Musit, burch bie er fich erholte, erheiterte, gur Arbeit fammelte und jebe finftere Bolte von feinem Gemuthe vertrieb. Seine ausgezeichnete Gabe auf wißige, liebliche Beife andere zu unterhalten ; feine natürliche Gefprachigfeit, mit welcher er die Gefellschaft zu beleben wußte, ber hergli: che Frohfinn zog jeden Freund holber Freude gu feinem Umgange bin, ben er burch Scherz und Spiel fo angenehm murgte. Diefer Charafter gieht fich burch fein ganges Leben fort; Die Buge beffelben find auch in feinen Schriften offen liegend, in Predigten, A bhandlungen und Streitfdriften ; vorzuglich barum, weil fie gewohn-

lich fchnell geschrieben wurden, um fo treuere Abbrude feines innernLebens. In ihm vereinte fich fcon von Iugend an : hohe Begeifterung, Kraft und Ernft, mit ben milbeften Sitten und einem beitern Sinne, ber in Spielen bes Biges und Scherzes sich wiegte. 3mingli empfahl auch allen Studirenden die Mufit auf's angelegentlichste, als würdigste Erholung und Starkung bes Semuths, als Bermahrung vor Trubfinn und Erbetlung bes Bemuth-himmels von verfinfternben Bol-So ftartte er fich ju ernften Dingen. faer fogen freilich aus diefen Blumen ebler Freuden Bift, mit bem fie ihn wieder befprigten. Much in fiurmischen Lagen verließ ihn fein Frohsinn, die. Rube des Gemuthes nicht. Beiter und unerschrocken fand ibn immer der Aufruf gum Rampfe, jede Bewitterwolle ber Gefahr,u. mit froberBuverficht blidte er in bie Butunft. "Billft bu," fcpreibt er, einem Freund in ber Mitte feiner Reformator-Laufbahn, "willst bu mich von ber Behauptung ber Bahrheit baburch abschreden, daß Alle, die dieß magen wollten, auch dabei den Sod fanden ? Du rührst mich wenig bamit. Denn ich schame mich Shrifti nicht, bag er meiner fich por Gott und Engeln nicht schäme. Much er ftarb für die Bahrheit - Er, Die Bahrheit selbst. Soll ich dir bie Apostel entgegen halten, da Ungahlige, nicht nur Chriften, fondern Beife ber Beiben, für bie Bahrheit fterben burften ! Daß fie aber getobtet wurden, benahm ber Wahrheir ihrer Lehre Aber bas ift bas lette Mittel ber Belt, wenn fie die Wahrheit weber ju tragen noch zu besiegen ver-Dann ballt fie die Kauft (ad manus spectat) ; west bas Schwerdt und bringt alles in Aufruhr (omnig misoet). Ich aber babe langft gelernt, bag ein frome

mer Mann fich babutch nicht burfe fhreden laffen, und felig b e r fen, ber in ber Belt geläftert wird ; je mehr Samach für Chriftus erdutbet, befto größer ber Preis. 3d bitte ben Berrn, baß er mich ftarte : benn feiten waren die, jo bis ans Ende verharrten. Daf bu mich erinnetft, ich foll nicht zu fehr auf mein Biffen bauen, weis ich nicht, wie ich es nehmen foll. Beeinft bu unter Biffen : Glauben feftigfeit (fidei certitudinem) : fo habe ich foldes Bertrauen barauf; baf ich meiß, die Bahrheit werbe fiegen, wenn auch meine De beine in 2 f che verwandelt feyn werden, obschon ich febe, daß die meisten den Baffen fo vertrauen, baf fit fich alles bavon verfprechen. Chrifius wirb zwar getobtet, aber balb fleht er wieber auf und triumphirt is ber die Feinde. Berftehft bu aber unter Biffen Ge: lehrsamkeit (eruditionem): ja, dann weiß ich wehl,daß fie ju gering ift, als baftich barauf banen burfte. viele hat es, die, ohne Gefehrte zu fenn, doch an Glauben und Einsicht in der Wahrheit (veritatis scientiam) so ausgezeichnet waren, daß sier als Bierben ber Mensch beit wie die Geftine am himmel-glangen !" "Det Fuhrmann nugt auf langer Reife fein Gefchirr ab; manches bricht ober geht verloren, aber er erreicht sein Biel. So braucht und Gott : wir werben abgenutt, brechen, ermatten, aber ber himmlifche gubrer bringt burch uns, als Mittel, feine Abficht jum Biele, wiewohl wir brechen und fterben. Werben wir alfo nicht mube ber Arbeit! et geschieht bamit Glottes Bille. SH uns auch nicht gegeben Augenzeugen bavon ju fein, fo laft und bebenten, baß es und gehe, wie Rampfern in ber Schlacht : bie, fo burth bie Anftrengung ben bert lichften Sieg erwerben, fallen, ober wenn fie ben Rampf

bestehen, so sind sie dach nicht bessen Auschauer. Gesten wir also unverdroffen entgegen ben Mühfalen und Gefahren, zu denen und die Wiederherstellung des Christenthums aufruft, wenn auch diese Augen sie nicht mehr sehen sollten. Giner sieht uns und spricht den Kämpfern den Preis zu. Dann freuen sich Andere auf Erden des wiedergebrachten Heils, wann uns der Himmel lohnt!" "Es ist um mich zu thun" sagte er, auf Alles gefaßt, im Ausbruch des Kriegs 1531, ging in den Kampt und litt den Tod für Vaterland und Wahrheit. Sein Leib ward Asch e; sein Geist siegste—noch ist er wirksam!

Wohl und, daß und die Geschichte solche Manner aufbewahrt hat, an denen sich das Herz jedes Edeln erz gößen mag. Sie sind ein Troft, wenn das Bertrauen an die Menschheit aufängt zu sinken; ihr Bild gibt neuen Lebensmuth zu wirken für Menschenwohl, und das gestärkte Herz empfindet eine Uhnung jener Freuzde eines vereinten Lebens mit den rollendeten Helden in der Geisterwelt!

Möge dein Geift, o Zwingli, uns, beine Nachkömmlinge, anregen und immerfort in unferer Mitte leben! Möchten wir, deine Kinder, auch Erben deines Geistes

fein !

Meine Eefer werben nun gewiß bas große und gute herz Iwingli's, seinen beutschen Charakter, seine Redlickeit, Biederkeit, Aufrichtigkeit, Kreue und Ausbauer, verbunden mit Frohsen und Heiterkeit, kennen gelernt haben. Jeht wird es nicht unnöthig sein, noch einige von seinen Urtheilen und Meinungen beizufügen; benn seine Anhänger werben gewiß gerne wissen wollen, wie er gedacht und manche Lehren verstander hat. Bir machen also hier einen Auszug aus seinen Schriften, und hören seine Meinung über die Hauptpunkte in der chrisklichen Lehre, worin er sich vor Andern auszeichnete.

## Dreizehnten Kapitel.

Dom Wefen Gottes.

"Gottes eigenthümliches Wesen besteht im Wirten, und ist von aller müßigen Unthätigkeit unendlich sern. Denn wo man Muße sucht, da hat man Erholung nöthig; wo man Erholung nöthig hat, da drückt die Arbeit; wo die Arbeit drückt, da hat dieß Ermüdung zur Volge; wo Ermüdung ist, da ist auch Schwäche! diese aber ist von Gott so sern als möglich. Die göttliche Kraft schwächt und verringert sich also nicht, indem sie Alles wirkt, Alles beaussichtigt, Alles anordnet; im Gegentheil, daran sindet sie Freude, das tiebt sie, das ist ihre Gewohnheit, d. i. das fordert ihre eigenthümsliche Natur."

"Fruchtles aber, vergebens und unnug ware es für

bie Menfchen, wenn Gott, bieß hochfte Gut, nur für fich felbst ein folches Gut, Leben, Bewegung, Ginsicht, Fürsichtigkeit ware. Denn fo wurde tein Unterschied sut justigtete toute. Den fo water eine auch feiner Ratur nach das hat, daß er nur an sich denkt, nur feinen eigenen Bortheil sucht, sich felbst mehr liebt und begünsftigt als Andere. Nothwendig muß also dies höchste Gut, nämlich Gott, seiner Natur und Wesen nach gütig und freigebig seyn; nicht so wie wir Menschen, die wir uns den Schein geben, eine Wohlthat zu erweisen, indes wir Bergeltung und Ruhm damit fuchen : fonbern fo, baß Gott benen, die er begabt, mahihaft nitben will, und babei einzig zur Absicht hat, benen zu fein und arzugehören, die von ihm find geschaffen worben. Demn umfonft und ohne Bezahlung will er fich Bie er nämlich bie Quelle und ber Urfprung aller Dinge ift (benn Niemand hat, ehe er war, verdient, daß er aus demfelben entstehen foute) ; fo ift er auch immermahrend milde und freigebig gegen bie, welche er einzig bagu geschaffen hat, daß fie feiner freigebi= gen Gute genießen. Rurg, bas hochfte But unterfcheis gen Güte genießen. Kurz, das höchste Gut unterscheisbet sich von andern Dingen, welche gut scheinen, dadurch, daß diese sich nicht umsonst, ohne Bezahlung zum Genusse biese sich nicht umsonst, ohne Bezahlung zum Genusse nusse dargeben, weil sie karg und dürftig sind-; jenes hingegen sich gar nicht anders mittheilen will noch kann, als ganz umsonst. Weiter, was nur zum Scheine gut ist, das will geschont sein; denn es kann nur äußerst wenige befriedigen, weil es beschränkt und schwach ist. Zenes Gut hingegen ist so übersließend, daß es im Stande ist, alle Bedürsnisse aller Wesen vollständig zu befriedigen; denn es ist unendlich, undhat seine Frende daran, sich nach allen Geiten hin mit-

zutheisen. Es felbst tann von andern Dingen teinen Genuß und Rugen ziehen, benn sie find alle weit geringer als basselbe, und mogen keineswegs bestehen, wenn sie nicht das Gut genießen, von dem sie ihren Ursprung

baben."

"Bon ber Bahrheit beffen zeugt bie ganze Menge aller Gefcopfe. Denn hatte Gott nicht gewollt, baß feine Berte feiner genießen, fo hatte er fie nimmermehr aus dem Richts hervorgerufen ; benn Gott genießt ja Warum hat er fie also geschaffen ? Das mit fie ihres chopfers genießen follten. Genef. 15. fpricht Gott alfo zu Abraham : "Fürchte bich nicht, Abraham! 3ch bin bein Beschirmer, und bein fehr großer Lohn." Bas heißt nun wohl ein Befchirmer fein und Lohn, ober mit andern Worten, eine Belohnung ober ein Gut gum Benießen allen Begriff überfteigend reich und überschwenglich— was anders, als Gott senn? Da er fich fo freiwillig barbietet, wem bient bies nicht gum Beweise, daß er genoffen fein will ? Befajas 46. beweist genugfam, daß alle Dinge burch Gottes Fürfichrigfeit und freie Gute gefchehen, ba er Gott gu Cyrus fprechen tagt. Cyrus kannte Gott nicht, aber Gott kannte ben Cyrus; benn er bescherte ihm so freigebige Siege, Gu-ter und gange Conigreiche, daß ber Drient und ber Decident es billig einsehen mußte, daß ber, welcher dies alles fo reichlich spendete, der einige mahre Gott mare. Run fpricht Gott nach einer langen Ermahnung-nm nicht die gange Unrede herschreiben ju muffen-folgen= bermaßen : "Berfundigt und tommt und versaumiet Euch! Wer hat dies von Anfang verfündigt? de hab' ich's vorhergefagt. Siehe ba bie Fürsicht igteit, welche auch die Gottlosen mit ihrer Gorge uffim-

fast!) Bin nicht ich ber herr; und ohne mich kein . Gott! Ein gerechter Gott und Retter ift nicht aufer Wendet euch ju mir, alle Ende ber Erde, und es wird euch geholfen werden : benn ich bin Gott und tein Anderer 2c." Giebe ba, die freie Gute Gottes, daß er alle Ende ber Erbe von freien Studen ju fich einladet! Siehe auch zugleich die Gewißheit, daß er allein es ift, der Alles richtig vertheilt und ordnet, er als lein hülft und rettet, und fein Gott ift außer ibm. Muß gleiche Beife öffnet er auch ben Schoof seiner Gutthatigfeit, ba er Jef. 55. alle, welche bie Beisheit und Bulfe von oben suchen ober bedurfen, ja fich ruft : "Commet alle, die ihr burftet, ju ben Baffern, und die ihr kein Gelb habet, eilet herzu,kaufet und effet !" Siebe, wie er barauf bringt, nicht nur daß man eile, fonbern auch daß man reichlich fchopfe. Run find ber Beugniffe aus bem Alten Testament genug angeführt; benn was ift ber 3weck beffelben überhaupt anders, als ju zeigen, daß Gott allein es fen, ber erhalte, ber für uns forge, ber ba wolle, bag man alles von ihm begehre ? "Ich bin es, ber ich beine Gunden meiner felbft "Die Erbe ist voll der wegen tilge." Zefai. 43. Barmberzigkeit bes Herrn." Pf. 33. Und : gibft ihnen Speife gu feiner Beit : und wenn bu beine Sand aufthuft, fo wird alles mit Gate erfüllt."-

Aus dem Reuen Testament, was für andere Zeugnisse soll ich da vorbringen, als—ten selbst, der das Testament ist, Jesum Christum, den Sohn Gottes, und der Jungsvau. Denn da wir von Natur Kinder des. Bornes waren, (Epheser Cap. 2.) so hat und Gott, jener reichste Quell der Barmberzigkeit, wieder zu Gnaden gebracht durch Christum, seinen Sohn. Diesen

bat er verordnet zu einem Berfohner, (Rom. 3.) bamit alle, die fich feines Blutes getroften, fur beilig und unbeflect bei bem Bater geachtet werben. unfere Begnadigung und Berfohnung, folglich ift er auch unfer Bund, und bas Teftament, bas Gott mit uns aufgerichtet hat. Et ift auch zugleich ber Berfoh: ner ; benn burch ihn haben wir den Bugang ju Gott. 1. 3oh. 2., Sebr. 10., Ephef. 2. Beiter, mas alles uns Chriftus ift, bas ift er aus freigebigem Befchent Gottes; benn wir felbft haben es nicht verbient, baf Sott feinen Sohn fur unfer Leben hingebe.-Rom. 8. fagt Paulus, Gott habe feines Cohnes nicht verfcont, fondern benfelben für uns alle hingegeben; und macht nun zugleich den Shluß : Wie follte er uns nicht auch Miles mit ihm fchenken ! Er will nämlich fagen : Rann jemand etwas Größeres fur feinen Freund ober Bru-Der hingeben, als feinen eingebornen Sohn ? ber hat Gott feinen Sohn für uns dargegeben. te er nun wohl die freie Milbe feiner Barmbergigfeit augenscheinlicher bewähren ? Wird uns ber etwas ab: schlagen können, der seinen Sohn gegeben hat ?- Dieß wird vermuthlich hinreichend fein, um ben Ungelehrten und Ungebildeten zu zeigen, daß Gott, wie er die Quel: le alles Suten ift, so auch freigebig und keineswegs katg und unerbittlich, fondern fo überschwenglich milde fich bingibt zum Beften berer, die feiner genießen, baf es feine Freude ift, von Allen hingenommen, festgehalten und befessen zu werden, und er demgufolge fo immer bereit zu helfen, daß er überall beifpringt und niemals faumt.

#### Vierzenutes Kapitel.

Von Gottes Vorsehung.

Ift ein Gott, (es muß aber einer fein, denn alle Dinge haben Ginen Urgrund, welchen wir G ott nennen) fo muß auch eine Borfehung fein. Denn Gott muß ber hod ft e Berftand, fo wie die boch ft e Macht fein. Da nun Gott Alles tennt, fo hat er auch die Ibeen aller Dinge in fich ; ba er Alles tann, fo fieht die Macht aller Dinge in seinem Willen. Und da ber, ber bas alles zugleich kennt und vermag, fo wahr und einfaltig gut ift, ale er verftandig und machtig ift, fo entspringt nun hieraus die Borfebung. Denn der Alles kennt und vermag, mare nicht gut, wenn er nicht nach seiner Beisheit und Macht für Alles forg. Seine Beisheit fieht Alles vorher, und ordnet Alles Borbergefebene Daber ift Borfebungbie immer währen be und un veränberliche Regierung und Bermaltung aller Dinge. - Michts ift alfo, bas nicht von ber Gottheit regiert murbe; nichts ift fo boch ober machtig, daß es fich ber Becrichaft unfers Gottes entziehen konnte ; nichts fo niedrig und unbedeutend, baß Gott es verschmähete, baffelbe unter feine Leitung au nehmen.

Das Bort 3 u f a U verträgt fich nicht mit mahrer Religion. Wenn nämlich alles durch Bufall geschieht, so ift die Borfehung aufgehoben, mit ihr aber auch die Gottheit. Denn wenn irgend etwas durch Bufall ge-

schieht: so muß alles und jedes durch bloken Zufall geschehen. Denn wenn die Borsehung auf ein einziges Ding sich nicht erstreckte: so wäre sie keine Borsehung, weil sie alle und jede Dinge umfassen muß; da auch die Macht der Gottheit sich auf alle Dinge erstreckt; würde sie sich nicht auf alle erstrecken, so wäre sie nicht die Gottheit. Würde zwar nicht die göttliche Macht sich auf Alles erstrecken, nicht aber die Borsehung: so wären ja die Eigenschaften der Gottheit nicht alle gleich, folglich die Gottheit nicht höchst einsach. Es ist also unwidersprechlich: Entweder sorgt die Vorsehung für Alles, hönt nirgends auf, ist niemals unthätig; oder es gibt gar keine Vorsehung: Und ist keine Vorsehung, so ist auch kein Gott. Wird aber Alles von der Borsehung gethan, so geschieht nichts durch Ungefähr.

Borfebung gethan, so geschieht nichts burch Ungefahr.—
"Laft uns nun auf Beispiele tommen, die den Mensichen selbst betreffen! Die ganze Geschichte Joseph's ift ein folches Beifpiel, daß man mit teinem andern bie über alle Dinge fich erftredende Borfehung fo flar erweifen tann. Dag ber Rnabe mit einem bunten Rode bekleidet wird, ift nicht von Ungefahr; denn nachher wird er befto beffer erkannt, ale er in Thierblut fo getunkt mar, bag er ber Rock eines von wilden Thieren Berriffenen zu fein fchien. Daß Sofeph traumt, ift nicht von Ungefahr : ba er burch die Ergablung bes Traume theile ben Sag ber Bruber wider fich aufregt, theils das voraus anzeigt, was fich kunftig wirklich ereignen follte. Daß er unverfebens auf die bofen Thaten feiner Bruder ftoft, ift nicht von Ungefahr : benn indem er ihre Bubenftude bem Bater hinterbringt, legt er einerseits fein ebles Gemuth gn Lage, theils reist er bie Bruber bas zu thum, was Sott befchloffen hatte.

Daffer, ba er bie butenben Briber befuchen will. fic auf dem Belde verirrt, aber wieber auf den rechten Beg geführt wird, ift nicht von Ungefahr : benn beraus wird sowohl die Lebhaftigkeit des noch garten Raag ben offenbar, als die Sorge ber Borfebung, die ihm, als er irre ging, Semanden zuführte, ber ihm wieder auf ben Weg half. Rurg, baf er in eine Grube ge: werfen, herausgezogen, verkauft wird, daß Somgeliten \* ba porbeigeben : mas von allem Diesem ift blos zufallig geschehen ? Seben wir ja offenbar, daß jene Raufleute, eine fonft nicht immer nügliche Menfchentlaffe, bier jum größten Rugen biefe Reife gemacht, auf mel= cher fie Sofeph taufen follten ; den Mann ber funftig ber Bater des Landes zu werden bestimmt mar. wird des Chebruchs bezüchtiget ; wird unter die Gefangenen gestoßen ; Undere traumen, was ihm Anfaß jur Befreiung wird. Durch feine Auslegungen beweift er, daß auch die Eraume nie fo eitel und leer feien, daß fie nicht von der Vorsehung zu irgend einem Ruben herbeigeführt merden. Sch will jest nicht an die Maturfundigen erinnern, welche bie verschiebenen Temperamente leicht aus den Träumen entdecken; ich will mich nicht auf Diejenige Gattung von Traumen berufen, burch welche etwas Rugliches angefündigt oder gelerne wird; noch auf diejenige, wodurch ber Schlemmer feine Truntenheit verdammt, und der Selave der Leidenfchaft feinen Born oder feine Bolluft : Wenn wir nur bas Gingige, aus ben Eraumen fchopften, baß wir baraus; daß mir und ihrer erinnern, die Unfferblichfeit ber Geele erfennen-Denn ba fie nicht einmal im Schlafe rubt, fandern gemiffe Geftalten und Bilber bervorbringt . (eben fo wie die Thiere), diese aber, wenn fie gleich diesMohn meistentheils nachher für leer und nichtig erkennt, doch auch nach dem Traum dem Gedächtniß eingeprügt bleiben (da sie bei den Thieren erlöschen): stellt sie sich und damit nicht als eine Substanz dar von nie rastens der, nie ermstender Ratur?—Ich sage, wenn wir auch nur diesen Vortheil von den Träumen hätten, so würde dieß hinreichend beweisen, daß nicht einmal so unbedeutende Aleinigkeiten, wie die Ardume, ohne die Borsehung sich ereignen. So daß also der ganze Lebenslauf Josephs nichts anders ist, als ein Zeugniß, daß Alles durch die Borsehung geschehe; sogar nichts ist in demsselben, von welchem es sich nicht, zu seiner Zeit, gezeigt habe, daß es auf Gottes Geheiß und Anordnung ges

fcbeben fev."

"So ift mas wir thun und was wir benten, Birfung Gottes, bes Alles Schaffenden, Alles Ordnenden. -Bon ber gottlichen Borfebung find alfo fcon ver Erschaffung ber Belt die Sandlungen und ber Lebenslauf ber Menfchen eben fo gut bestimmt, als ihre Geburt und Beugung. Denn wenn die Baare unfers Dauptes gezählt find, wenn ber gottlichen Beibheit nichts verborgen fenn fann, wenn bie Borfebung fich aber Mies erftredt, wenn bie Gute nichts vernachlaßigt ober hintanfest : fo ift flar, bag Dasjenige, mas auf Leben und Dafenn folgt, eben jo gewiß von Gott geordenet ift, als er bas Leben und Dafein felbft fchentt. Denn unter ben Urfachen find die beiben bie vorzäglichften : bie fcaffende und bie Endurfache (bas Biel). Da nun von ber göttlichen Beisheit nichts gefcheben tann, ohne hinficht auf bas Biel: so folgt baraus, bas nichts von ihr geschaffen wird, bessen Biel und Ende, so wie bas, was bis ans Ende vorgeht, nicht lange zuvor

verand' gefehen und bestimmt ift, ehe es geschaffen morben. Folglich ist Leben und Handlung für jeden Menschen von der göttlichen Vorsehung nicht minder bestimmt, als Geburt und Entstehung felbst. Und auf ber andern Seite ist der Tod und die Abschneidung des Lebenssadens nicht weniger angeordnet, als Geburt und Lebenssauf; denn jenes ist ja im eigentlichen Sinne bas Riel und Ende."

"Da nun die Vorsehung nicht nur die Dinge seibst und ihren 3weck, sondern auch die Kette der Dinge, ich meine die Handlungen, das Leben, die Berrichtungen, die Plane, die Mittel und Erfolge unter ihrer Aufsicht und Leitung hat, so folgt daraus, daß auch das in unsern Augen allerverächtlichste in den ihrigen höchst

würdig in feiner Art und höchft nüglich fei."

"Chriftus felbft lehrt, bag bie Baare unfere Saup. tes gezählt feien ; ja, daß nicht einmal zwei Sperlinge, die man um einen Beller tauft, aus ben Banben auf bie Erbe fallen, ohne Borwiffen Gottes. Zus biefen beiden Stellen lernen wir: daß auch bab,mas wir zufällig ober von Ungefahr geschehn nennen,es nicht ift, fonbern daß Alles nach dem Billen und der Anordnung Gottes erfolgt. Die eine Stelle : "Rein Sperling fallt auf bie Erbe u. f. m." bezieht fich auf die fogenannten amfälligen Dinge. Die andere : "Auch die Saare unfere Pauptes find alle gezählt," auf die verachtetften, niedrigften und unbeachtetften. Richts ift alfo fo verachtlich in unfern Mugen, welches bie Borfehung Gottes nicht fo boch balt, baß fie Gorge bafür trägt. Sinn ber Gottheit wird aber baburch nicht berabgewurdigt, daß fie auch fur geringfugige und niebrige Dinge forgt, fonbern es geht baraus bervor ihre Guie

und Bolkommenheit; da sie nichts von demjenigen dieachtet, was sie schuf, und sie vollkommen weise und muchtig ist, daß sie ohne muhvolle Arbeit und Berechnung Alles sieht, über Wies wacht, und Alles mit Gorgfalt wirkt."

"Eine richtige Renntnif von der gottlichen Borfebung ift für bie Frommen und Gottesfürchtigen bas ficherfte Bermahrungsmittel wiber bie Befahren bes Chids und bes Umglude: Berben und Ginden uter Ja Theil, Schonbeit, Befundheit, Rinber, Chrenftellen, und ertennen wir dieß fur ein Gefchent ber Borfchung : welchen Troft und welchen Fleiß erzeugt dief in dem Gemüthe! Troft und Erquickung, da es fieht, daß ihm auch bas, was ben Leib angeht, von Gott ertheilt wird, und es beffen genießen barf ; Bleif und Emfigfeit aber, indem es fich nicht genug huten tann, das nicht etwa karg mitzutheilen, mas es fo freigebig er bielt. Aus jener Gefinnung entsteht Dantbarteit, aus Diefer-Bachfamteit über fich felbft und ber rechtschafe fenfte Banbel. Erifft uns bagegen Mangel, Schmach, Runner, Berlaffenheit, Berachtung und Deiftingen, und wir leiten auch dies von der Borfehung ab, welden Troft und Aufrichtung gewährt uns bies in fo hattem Miggeschick! Dit welcher Seelengroße kann ein foicher fich über bie Belt erheben und Alles unter ihm. verachten! Denn indem er fich fagt : "Dief Bittere ift mir von der Borfebung gereicht, ich muß es alfo trinfin, und mit unerfcrodenem Gemuthe einzig burch Ge-Du bift Gottes Bertzeug; bich bulb überwinden. will er verbrauchen, indem er fich beiner bebient, nicht indem er bich mußig lust; o bu Glücklicher, ben er zu feinem Berte beruft !! faift er bereit, biefes fein Le-

ben fahren gu laffen, da er fieht, daß ihm felbft bir gan-# Belt nichts versprechen tann, als mancherlei Unfalle and Muhfale. Bird nicht unfer Frommer Die gange Belt wieder gern und willig fich abforbern laffen, gefit, bag er fie befage ? Denn wer follte fich eines kandgutes nicht entschlagen wollen, bas ihm nichts als fruchtlofe Dube einträgt ? Und gerade babin führt bie gläubige Unerkennung ber Borfebung. Denn ba wir jehen, daß die fogenannten Gludbguter fo unflat find und wechfeln, daß sie nirgende testen Buß halten, werben wir dann nicht (mofern wir bei gefunder Bernunft find)allen Bleiß anwenden, daß menigstens wir felbst festbleiben, und uns nicht mit ihnen bin und her werfen laffen! gerade wie ein Schiff wider ben Sturm hinter irgend ein Worgebirg steuert, und die Anter auswirft. Bas wird uns aber gegen diese Bogen des Schickfals fark machen konnen, als allein die Betrachtung der Borfehung? Sie ift's, die der mannlichen Bruft alfo duredet : "Glaube nicht, daß dieß von Ungefahr gefchebe ; auf mein Webeiß geschieht es ; es mußte geschehen, te tann unmöglich anders fein. Erträgft bu's mann-Ach, fo feierst bu ben schönsten Triumph, nicht bei benen, die jedem lafterhaften Buben zujauchzen, wenn er nur irgend eine blutige That beging ; fondern vor jenem Bereine ber Geligen, wo von allen den Gerechten, Belben, Beifen, Belehrten, Frommen, die feit ber Er= schaffung der Welt lebten, keiner fehlt; wo sich die Bermegenheit nicht mehr fur Tapferteit, die Beuchelei nicht fur Frommigfeit, bie Geschwäßigkeit nicht fur Belehrsamkeit, eitle Berebfamteit nicht für Beisheit verkaufen tann. Denn bort tommen nur bie jufammen, welche nach achter probhaltiger Augend, nicht

nach blosen Schladen ftrebten. Dort entscheibet ein Rampfrichter, ben Riemand täufchen tann, ber aber auch felbft Riemanden hirtergeht ober taufcht. Bliebft bu aber aus Aragheit ober aus Bergweiflung Dube und Anstrengung ; so wird die größte Schmach auf bich fallen ; benn ber Subrer, an bem bu untreu bift, fann nicht hintergangen werben, ba er bie geheimften Falten bes menfchlichen Bergens burchfchaut. Das Bergeben läßt fich bann weber laugnen noch bemanteln : benn er fieht's uns an ber Stirne geschrieben, mas wir gethan, und er tennt auch alle die Arten der Gunden von Anbern: so daß veränderte oder verfälschte Gefetestitel bier nichts helfen. Reine Berborgenheit tann Rain's und Romulus Brudermord, David's und Aegiftus &. bebruch verbeden. Könntest bu also auch vor den Menfchen teinem Berbrechen einen anbern Ramen geben : fo tamit bu es boch nicht vor Gott."

## Füntzehntes Mapitel.

Was Zwingli von dem freien Willen des Menschen denkt.

Die Gottheit ist das höchste Gut. Bas ift, ist aus ihr, und so gewiß es aus ihr ist, so gewiß bedarf es the rer Kraft zum Seyn und Bestehen. Gott hingegen hat Riemandes Hüsse nothig; er besteht durch eigne Kraft, er freut sich, daß Alles, was ist, aus seiner eigens thümlichen, wesentlichen Güte Genuß schöpft; Er will Allen wohl, sorgt für Alle, ist das Licht aller verstän-

digen Befen, ja die einzige Duelle alles Berftanbes. Alles alfo, was wir leben, benten, wirten feben, bas lebt, bentt, wirft in Ihm. Bie fonnten wir uns baber etwas aufdreiben, ba wir nicht einmal find, ges schweige leben ober wirken, ohne Ihn ? Da also aus eigner Kraft nichts ift noch besteht, nichts lebt noch wirkt, nichts denkt noch überlegt, fondern alles biefes die gegenwartige Rraft der Gottheit thut, wie tonnte benn ber menschliche Rathschlag frei fein ? Genn und Leben ift unftreitig fruher ale bie Fahigfeit gu benten, und das wirkliche Denken. Und da fchon die beibniichen Dichter gestehen, daß jenes erftere einzig von ber Sottheit abhange, mas ift benn bie Urfache, bag bieBerehrer der mahren Religion fich nicht dahin erheben, daß fie einsehen, alles und jedes Thun und Birten aller gahigkeiten und Wermögen ftamme aus eben ber Quelle ber, von welcher das Befammte berfließt. Daß aber bie beilige Schrift noch unfern Berten Bohn verheißt, barf und nicht irre machen, ba wir bereits gehört haben, daß bie gottliche Gute bort fich nach menschlicher Gewohnbeit richtet, und fo bem Bertzeuge gufchreibt, mas eigentlich des Urhebers und Runftlers ift. So wird bie Sundenvergebung ben Aposteln, welche fie nur ver-- funbigten, jugeschrieben, ba doch Gott allein 'es ift, ter nicht nur die Gunden vergiebt, fondern auch burch feinen Beift bas Bewiffen ber erlangten Bergebung verfichert. Da alfo die Schrift ten Aposteln die Berzeihung ber Sunden und die Babe Bunber ju thun beilegt, mas boch einzig Wirkung der gottlichen Rraft fenn kann, fo ift es fich nicht ju vermundern, wenn fie ben guten Berten gleichsam einen Bohn verheißt, mas boch nur Gottes Dajeftat und Glang ift, weil er felbft nicht allein gur

Abarigfeit antreibt, fonbern auch bas Beben nicht nut gibt, fondern erhalt. Damit bas menfchliche Bemuth fich befto farter erweckt fühle, ihn zu lieben, macht er uns fo gu Theilhabern und Erben feiner Gute, bag er und nicht nur bereichert, sondern fogar noch ehrt, inbem er bas unfern guten Berten gufichert, mas er uns aus freier Gute fchenft. Man fann alfo, ber Cache nach, nicht von einem Rathichlage ober vom Berbienft reben, obschon sich die Ramen hievon unläugbar in ber B. Schrift finden, aber mahrhaftig nur als Ramen von Dingen, die Gott allein zugehören, ja als freundliche und vertrauliche Anbequemungen und gleichsam Leihgeschenke, uns hauptfachlich barum ertheilt, weil Mues ihm gehört, Alles auf ihn zurudgeht (benn nichts tann ihm ab handen gehn), und weil die Gläubigen aus biefer Mittheilung von feiner Sette, mehr bie Gute Gottes, als ihre eigene erkennen lernen."

"Da ein Gesetz dem Menschen gegeben ist, so sünsbigt er immer, wenn er wider das Gesetz handelt, obssichen er weder ist, noch lebt, noch wirkt anders als in Gott, aus Gott und durch Gott. Was aber Gott durch den Menschen wirkt, das wird dem Menschen, zur Sünde, nicht aber Gott. Denn jener ist unter dem Gesetze, Gott aber frei; ja er ist des Gesetzes Geist und Sinn. Wiefern also Gott etwas thut, ist es nicht Sünde, weil es nicht gegen das Gesetz ist. Denn ihm, als dem Gerechten, ist kein Gesetz gegeben; denn Pauslus fagt ja auch, für den Gerechten sey das Gesetz nicht gegeben. Eine und dieselbe Uebelthat, d. B. Chebruch ober Mord, ist, soweit Gott als Urheber, Beweger, Anstreiber daran Theil hat, ein blosses Werf und kein Bersbrechen; in wiesern aber der Mensch an ihr Anthell

hat, ift fie ein Berbrechen, eine Bafterthat. Denn baf Befet bindet Gott nicht ; aber ben Menfthen verus-Denn was Sott thut, bas thut et frei, fern von allein schablichen Affette, folglich ohne Gunde. Benn alfo Gott einen Menfchen tobtet, fei es burch einen Straffenrauber ober burch einen befrochenen Rich ter : fo funbigt er eben fo wenig, als wenn er einen Bolf burch einen Bolf, ober einen Glephanten burch efs ne Schlange tobtet. Denn Alles ift fein, und er felbft hegt teine Leibenschaft gegen irgend ein Befen. her fteht er auch nicht unter bem Gefete, weil berjenige bas Gefet nicht nothig hat, welcher von teiner Leibenichaft- bewegt werden tann. Der Menfch aber fündigt; benn er bedarf, weil er ber Leibenschaft folgt, eines Gefeges, und übertritt er baffelbe, fo fallt er ber Strafe anheim. Diefelbe That also, von welcher Gott Urbeber und Antrieb ift, ift fur ihn ehrenvoll, fur ben Denichen aber Berbrechen und bofe. Mit Recht werben baher die Schuldigen gestraft, fei es bier vor bem Rich: ter, ober dort vom Konige aller Konige, und bem Berrn aller herrn. Denn fie fundigten gegen bas Befeb, freilich nicht als Urheber, aber als Werkzeuge, beren fich Bott weit freier noch nach feinem Billen bedienen tann, als bem Sausvater freisteht, bas Baffer entweber gu trinten oder auf ben Boden auszugießen. Und wenn Gott bas vollbringende Werfzeug zu einer That bewegt bie biefem gur Gunbe gereicht : fo gereicht es bech ihm nicht zur Sunde, ba er es frei bewegt. Er thut auch dem Werkzeuge kein Unrecht, ba Alles weit mehr noch fein ift, als die Bertzeuge bem Meifter gehoren, ber ihnen nicht Untecht thut, wenn er jest bie Felle in einen hammer verwandelt, und umgefehrt, ben hammer wie-

Worde seibst des Unschuldigen und zum Tode Unvordereiteten; benn alle Haare unsers Hauptes sind von ihm
gezählt, wie viel mehr denn unsere Seelen? Hier sou Riemand sagen: Warum tödtete er den gerechten und
unschuldigen Menschen durch einen Mörder? Denn er
hat ihn nicht getödtet, sondern lebendig gemacht, da er
ihn von hier in die Wohnung der Seligen versetze.
Dem Menschen ist einmal gesetzt zu sterben, er hat ihn
also jest gerusen, da es ihm gut geschienen hat. Auch
sage Niemand: Der Mörder ist also unschuldig, da er
aus Antried Gottes mordete. Denn er hat wider das
Gesetz gesündigt. Aber, sprichst du, er ward gezwungen, as
ber nur dazu, damit der eine in den Himmel varsetz, der
andre an's Kreuz geschlagen werde."

"Hier versehen es nun die Vertheidiger des freien Billens und zuweilen auch Gegner der Vorsehung. Sie bleiben dabei stehen: Wenn der Mörder aus Sottes Antried getödtet hat, so wird er folglich mit Unrecht gestraft. Da sie stets weiter gehen sollten, (wie ja auch die Vorsehung seldst niemals stille steht,) und sas gen: Der Mörder tödtete aus Antried Gottes dazu, daß der Getödtete gen Himmel gehe, oder wenn er gotts los war, zur Hölle, und der Mörder vom Richter hinz gerichtet werde. Denn das thut die gleiche Vorsehung. Sie bewegt nicht nur und treibt an dis jener umgez bracht ist, sie schreitet auch weiter, und zwingt den Richter durch's Geses, bewegt ihn durch den Stachel des Gewissens, treibt ihn durch die Grausamkeit der That, daß er den Mörder gesangen nehme und hinzichte. Die Antwort liegt also in der Rähe, wenn die Gegner eins

wenden : Sft im Menfchen gang und gar tein freier Bille ; fo muffen wir auch gugeben, bag burch ble gott-liche Borfehung Diebstahl, Mord und alle Arten von Laftern geschehen. So anerkennen wir freilich bie Borfehung, antworte ich, nämlich als alles beforgend und bewirkend. Aber bleibe nicht babei fteben, bas bu fagft : Die Borfehung hat den Morder in Bewegung gefett ! fonbern gehe, gebe nun weiter und fage auch : Sie hat ben Morber in Bewegung gefett, bamit fie auch den Richter gegen ben Morder bewege und reite, bamit an ihm ein Beifpiel aufgeftellt, und ber Belt fein bisher verborgenes lafterhaftes Gemuth bekannt merbe. Mit Ginem Borte : Gott trieb jenen an ju morben, aber er treibt eben fo auch den Richter an, Die Frevlerwiber die Berechtigkeit umzubringen. Gott aber, inbem er antreibt, tann feines Berbrechens verbachtig merben, benn er fteht nicht unter bem Gefege. Der Denfc aber, ber getrieben wird, ift teineswegs von Berbrechen frei, ja er kann beinabe nichts thun, ohne fich babei eines Sehls fculbig ju machen, weil er unter bem Gefete feht. - Ein Beifpiel wird bies noch flater machen. Der hausvater hat gewisse Gesete aufgestellt in seinem hause um die Rinder von Rafcherei und Eragheit abjugiehn. 3. B. Ber ben Honigtopf anrührt, betommt Schläge! Ber die Schuhe nicht recht anzieht, ober diefelben wieder auszieht und fleben lagt, muß barfuß geben, u. f. w. Wenn nun die Sansmutter und bie erwachsenen Kinder ben Honig nicht nur anrühren, fonbern gang aufzehren, fo merben fie barum nicht gleich geschlagen ; benn fie find nicht an bas Wefet gebunden. Aber die Anaben erhalten Schläge, wenn fie ben Donig anruhren. Denn ihnen ift bas Gefet gegeben."

"Aber nun entspringt bie Frage : Barum gab Gott bem Menfchen ein Gefet, bas er übertreten fann ? Barum bat er ihn nicht vielmehr ohne Gefete leben laffen, wie die andern Thiere; besonders da bod) Alles durch ble gottliche Borfebung regiert wirt, und burch Gottes Kraft Alles geschieht ?" - Antwort : "Ohne Wefet ift's bem Menfchen nicht gegeben worden gu leben. Denn wer ohne Befet ift, weiß nichts vom Billen Gottes. Wer aber vom Willen Gottes nichts meiß, ber ift auch nicht baju geschaffen und bestimmt, Freundichafe und Umgang mit Got: ju haben. So würden bann bie Menschen bem Bolt ber Thiere beigegablt, wenn fie nicht burch Erfenntniß Gottes, und burch bas Gefet in die Reihe der Engel und Geligen erhoben murben."

## Sechzehntes Kapitel.

Von der Vorherbestimmnng oder Erwählung.

Aus der Borbersehung entspringt die Borberbestimmung, oder welches Eins ift, Borberordnung und Er-

mählung.

Erwählung ist der freie Entschluß oder die Salbsterstimmung (Constitutio) des götelichen Billens über die,
welche selig werden sollen.—In dieser Erklärung bediene ich mich des Wortes Entschlußten ber Bedenung von Willensmeinung oder Bestimmung, da est sonstauch so viel heißt als Rathschlag oder Bedensten, was

aber gemeiniglich ber Rothwendigfeit unterliegt. Denn einen Rathichlag faßt man über bas, was gethan werden foll, wo eine Nothwendigkeit eintritt, die uns heißt einen Rathschluß fassen, wie ihn die Sache forbert, nicht wie wir vorzüglich wunschen. Zener Entschluß (Gelbitbeftimmung) geziemt also ber gottlichen Burbe und Majestät, die keiner langen Umsicht bedarf. wie Gesetgeber und Fürsten mit Freiheit beschließen, nach Maggabe deffen, was recht und gut ift : fo fteht es auch der göttlichen Majestät frei, aus ihrem eigenen Befen, welches Gute ift, fich zu bestimmen ; fo baß alfo ber Entichluß nicht durch irgend ein Geschöpf veranlast wird. Denn bas ift jener mangelhaften menschli= den Beibheit eigen, nach vorhergegangener Unterrebung oder Mufterung einen Beschluß zu faffen : Gott hingegen, ber von Ewigkeit zu Ewigkeit Alles mit einzi= gem einfachen Blide überschaut, hat nicht erft nothig, Schluffe zu machen, ober Thatsachen abzuwarten ; fondern, eben so weise wie fürsichtig, gut zc. bestimmt und ordnet er Alles mit Freiheit. Daher fügte ich zur Selbstbeftimmung noch bas Bort &reiheit, bamit wir verftehen, daß die Gelbftbestimmung Gottes frei fei, und nicht von unferer Unordnung ober Bestimmung abhange, ober unferer Bestimmung folge. 3ch fage bies mit Hinficht auf die Meinung des Thomas von Uquino von der Borberbestimmung. Wenn ich mich feiner Philosophie noch recht erinnere, so war sie folgen= te: Da Gott Alles sehe, ehe es geschieht, so bestimme er bes Menschen Loos bann erft, mann feine Beisheit gesehen, wie er beschaffen senn werde. Eine Meinung, die mir freilich gefiel, so lange ich mich noch an eine Schule hielt; so wie ich sie aber verließ, und der rei-

nen Lehre der gettlichen Schriften anbing, misfiel mir Diese Meinung bochlich. Denn fie nimmt an, Gottes Bestimmung richte sich nach unferm Entschlusse, b. b. erft bann erfolge Gottes Musfpruch und Berfügung uber une, nachdem feine Beisheit gefehen, was wir fenn und wie wir und bestimmen werden. Bas beißt dies andere, ale Gottes Entschluß und Bestimmung beries nigen eines menfchlichen Richters gleich ftellen ? Denn Diefer thut feinen Ausspruch erft nach angehörter Rechtsfache, und zwar nothgebrungen, weil er vor Auseinan= dersesung des Handels nicht sieht, was darin recht ober unrecht ift. Daher hangt es nothwendig von der Museinandersetzung der Sache ab. Und gerabe bazu macht man Gott, wenn man auf diese Beise bei ihm die Borberbestimmung erft auf die Ertenntniß folgen läßt. gefährbet man nun aber auch unvorsichtigermeife Bottee Gute und Mumacht. Denn da Gott vor Erfchaffung der Welt schon sah, wie Abam, Kain oder Judge fenn werbe, und boch nicht verhutete, daß fie in Bergehunger fich fturgten, fo schien er ja feine & ut e vergessen a. haben. Ronnte er aber den vorhergesehenen Fall nicht zum Voraus abwenden, fo gerne er es auch wollte, fo ftehet alfo boch die Rraft feinem Billen nach, und demzufolge läßt sich feine Mumach tin Zweifd Ferner : wenn die gottliche Bestimmung fich erft nach unferer Beschaffenheit richtete, fo maren wi ja, oder wurden aus uns etwas, noch ebe Gott ube uns verfügte, was boch gang grundlos ift. Wir find alfo, oder vielmehr Paulus felbft, und wir mit ihm, find der Meinung, daß die Borberbestimmung ein freier Estschluß Gottes über uns ift, ohne alle Ruckficht auf wie fer Gut- ober Bosbanbein.

Diefer Entschluß ift bas Bert bes B i ll en 6, als ber Haupturfache, nicht aber ber Beisheit. Wiewohl der gottliche Wille nie bund handelt, ohne Beisheit, wie bisweilen ber von Leidenschaften verblendete Bille des Menfchen zu bem fich hinneigt, was das Gemuth und ber Berftand abrath. Denn in Gottes Gigen: schaften ift teine Trennung; und ba Gott ein einfaches Befen ift : fo tann nichts von ihm geschehen, ohne baß biefelben alle in gleichem Grade bagu mitwirfen. wird der einen Eigenschaft etwas zugeschrieben, mas bas Bert aller ift. So wird bem Willen zugefchrieben bie Erwählung und Borberbestimmung jum feligen Leben, obgleich Weisheit und Worfehung ebenfo gut mitwirken. Es ift namlich bei der Bestimmung der Menfchen gur Seligfeit ber Bille bie Hauptfraft, bem die Beisheit, Gute, Gerechtigkeit und übrige Eigenschaften dienen. Daher wird die Erwählung bem Willen, und nicht ber Weidheit, gugefchrieben ; benn fonft wurde Gottes Gabe und Bestimmung von unferm Santeln abhangen. Richt der Gerechtigkeit; benn fonft murbe wied um die ewige Seligkeit von der Gerechtigkeit der Bate und nicht von der gottlichen Suld herzuleiten fein. lich geht die Ermählung nur auf die, welche felig werden follen; von ben Unseligen fagt man nicht, daß sie erwählt werden, obgleich auch über sie ber Mottliche Bille bestimmt, aber gur Berftoffung, Berwerfung, damit fie Beispiele der Gerechtigkeit werden. Die Erwählung ift also frei, aber nicht blind, eine mit Majeftat und Anfeben begleitete Gelbstbestimmungnicht einzig zwar, jeboch vorzüglich - bes gottlichen Bilins, über die felig ju Machenden, nicht aber über bie au Berbammenben.

"Run tommen wir zu ben Beugniffen ber Schrift, burch welche unfere gange Erklarung ber Erwählung bestätigt, ja bas gesammte Wefchaft der Borfebung anschaulich wird. 2 Buch Mose 33, 19. spricht Gott gu Mofes: "Ich erbarme mich weffen ich will, und bin anabig, wemi ch will." Bas heißt bies anders, als nach der Art Herrscher bestimmen und fich außern : Ich ertheile Erbarmen nach meinem Gefallen, nicht bewogen burch die Gebete, ober bas Clend berer, die mich da= rum anflehen ; fondern aus freiem Gnadengeschenk ber Ermählung. Denn auch die Gottlosen flehen zuweilen um Hilfe. Diese Meinung wird noch klarer und verständlicher, wenn wir die Worte bes herrn felbft erwagen, die er zu Mofes fprach, um ihm Muth zu machen : "Ich will bas Herz Pharao's verharten, damit ich meine Wunder und Beichen mehre in Egypten Dennoch wird Pharao euch nicht gehorchen." diele Worte wiederholte er öfters, nicht hoperbolisch, als Diohung, fondern als eigentliche Warnung und Df: ferbarung bes Geheimniffes feiner Gelbftbeftimmung, zufolge welcher er beschloffen hatte,Pharao'sBerwerfung und Berdammung burch beffen Biberspenstigkeit und Treulosigkeit der Welt zu offenbaren, wie er fie ichon vor Erschaffung ber Welt bei fich befchloffen hatte. Denn'er fest noch hingv : "Dazu habe ich bich Phorao erhoben und verhartet, damit ich meine Rraft an bir offenbar mache, und mein Rame gepriefen werde auf ber gangen Erbe." Sieraus fann man flar erkennen, baß Gott an folchen Beispielen ber Bermegenheit und Hartnadigkeit ber Belt feine Dacht fomobl, als feine Gerechtigkeit zeigt. Denn wenn er bie Menfchen vechartet, damit fie wiberftreben : fo leibet es keinen Brei-

jel, daß er dieß aus keiner andern Urfache thut, als um fie ber Belt als Crempel ber Gerechtigfeit aufzuftellen. Daraus folgt auch umgekehrt, wenn er Mofes gum Führer des Bolfe macht, und David jum Ronige ; wenn er fich des am Rreuze fterbenben Schachers, und bes ihn nicht nur in ber Gefahr im Stich laffenben, sondern felbft noch frech verläugnenden Petrus erbarmt; baß er an ihnen Erempel feiner Gute aufstellt. auf deutet auch der heilige Paulus hin, wenn er spricht: Rom. 9, 18. "Er erbarmt sich weffen er will, und verstockt, wen er will." Bas will er damit anders sa= gen als, die Erwählung und Berwerfung fei ein Bert bes freien Billens. Diefe erften Beugniffe ber Schrift bestätigen ben zweiten Theil unserer Erklarung von der Erwählung : Daß nämlich bie Gelbstbestimmung ber Bahl das Werk des göttlichen Willens fen .- Am gleis chen Orte fagt Paulus auch folgendes : "Als Rebetta von unserm Bater Ifat fdmanger ging, ehe noch bie \* 3willinge geboren maren, geschweige baß fie etwas Gutes ober Bofes gethan hatten (bamit nämlich ber Borsat der göttlichen Erwählung unverlett bleibe, die nicht aus ben Werken, sondern von dem Rufenden tommt), ward ihr gefagt, der Meltere werbe bem Jungern bienen ic." Mit biefen Borten fagt Paulus offenbar, baß die Erwählung auf unfern Entschluß oder unfere Beschaffenheit so wenig Rudficht nehme, daß die Bwillinge der Rebetta ebe fie geboren, ja ebe fie empfanger waren, felbst ebe noch die Welt geschaffen warb, feien erwählt worben burch Gottes unveranderlichen Rathfclus. Daraus lernen wir, daß die göttliche Gelbstbe-Kimmung frei ift, und von keiner Rücksicht ober Dittelursache abhange. Und bieß machte ben anbern Theil unferer Erflarung aus."

"Durch jene Worte des Paulus wird nun auch aller Streit über bas Berbienft unferer Berte gehoben. Denn er fagt eben fo klar, daß die Ermahlung nicht tomme aus den Berten, fondern won bem Rufenben. Damit faut bas Berdienft unferer Berte bin. weder muß namlich die Erwählung aus freier Gnade bin fallen, ober unfer Berdienft. Denn wenn Seligfeit durch die Berfe erworben wird, fo wird nicht umfonst geschenkt; wird sie hingegen dieß, so ift fie fein Lohn unfere Berfe. Wie auch lus dieß auf's Rlarfte entwickelt, Rom. 11. nichts besto weniger die heilige Schrift fo oft unfern Werken Die Seligkeit als Lohn verheißt : fo verfallen Die Ungeübten in Bant; baber jener Streit über ben freien Willen und bas Berdienft, ber ehmals entstand und jest noch fortdauert, indem der eine Theil die ftarfern Grunde fur die Worfehung und die freie Bahl ber Gnade streiten sieht, ber andere die Meinung von bem freien Willen und bem Lohne ber Berte hegt. Streit wurde fich aber bald legen, wenn fie zur Betrachtung ber Gottheit, als zu ber ficherften Burg ber Religion ihre Buflucht nahmen.

# Siebenzehntes Kapitel.

Dom Glauben.

Der Glaube, sagt berUpostel, ift bas 28 efen ber [mefentliche Bertrauen in die]Dinge, bie man hofft, big Gewißheit von bem Un-

fichtbaren. Hebr. II. Die Meinung bes Apoftels ist also, ber Glaube sei etwas Wesentliches unb Gründliches im Gemuthe, nicht ein leichtfinniger, unge-fahrer Bahn ober Meinung, die balb fo, balb anders benkt, also etwas ungewisses ist; sondern das feste und wesentliche Bertrauen der Scele, mit welchem sie sich gang und gar verläßt auf bas Behoffte b. i. auf ben Gegenstand, auf welchen man einzig und allein mit un= truglicher Gewißheit hoffen tann. Die Borte : "bi e Dinge, bie man hofft," find namlich eine Umschreibung bes hochsten Wesens, auf welches man allein mit Recht hofft. Aber die Worte bes Apostels haben auch noch ben Sinn : ber Glaube ift bas Befentliche und Befte in unferm Gemuthe, tas uns von bemjenigen gegeben ift, welcher der Gegenstand und bie Buversicht unserer Hoffnung ift. Die Worte: "un b Die Gewißheit vondem'Un fichtbaren': erlautern ben erften Theil ber Erflarung. Der Gebante des Apoftels ift alfo, ber Glaube fen etwas Bahres und Wefentliches, bas ift, ein flares Licht und eine Gewißheit bes Gemuthes über Dinge die unficht= Dieß verdreben aber Biele fo, daß fiebar find. von jeder abgefchmackteu gabel, von jeder Legende der Beiligen, die sie gegen alles Beugnif ber Geschichte vorbringen, behaupten, man muffe fie glauben, benn ber Glaube habe unfichtbare Dinge zum Gegenftande. -Muf eben biefes Fundament ftugen fich auch bie Safras mentirer, die da behaupten, im Abendmahle werde mit ben Worten : "bas ist mein Leib!" ber natürliche Leib-Christi herzugebracht. All biefer Trrthum kommt baber, weil fie nicht unterscheiben zwischen bem Glauben, ber ein Bugeben ober Nachlaffen ift, und bem Glauben, ber bas ungezweifelte Bertrauen ift. Denn wo fie ben Unterschied klar saben, so mußten sie wohl, daß Paulus bier nicht redet, daß der Wahn oder das Nachlassen, Zugeben der Dinge die wir vernehmen, das Wesen der Dinge fen, bie man hofft. Sonbern ber Glaube wirb bier in ber Beschreibung genommen für bas Befen, Si= cherheit und Rraft ber Seele, ba fie an die unfichtbaren Dinge ungezweifelt fich laßt, als an bie Dinge, zu be= nen fie fich einzig verfebe, und die ihr einzig Beil geben Bum andern kommt ihr Brrthum baber, weil fie nicht wiffen, daß die Worte "unsichtbare Dinge" ei= ne Bebraifche Umichreibung bes einzigen Gottes find, fo daß das Unfichtbare, (oft auch in der Mehrheit ftatt ber Einheit gebraucht) Gott, das Sichtbare aber die Be= schöpfe bedeutet, als 3. B. Rom. 1: 20. 2 Gor .4: 17. 18 .- Alfo fteht nun der Glaube einzig in Den, ber mit keiner leiblichen Empfindniß (Wahrnehmung burch die Sinne) inne worden ober erkannt wird; sondern einzig das Gemuth, einzig der Geift, einzig die Seele wird feiner mit Berftand und Bertrauen inne. halb ber Glaube in feine Creatur fteben mag, in ben einigen unsichtbaren Gott. Go ift es bem Glauben zuwider, daß er auf ein fichtbares Ding gemiefen werbe, b. i. auf einigerlei Creatur als eine Greatur. Denn daß wir auf Chriftum gewiefen werben, gefchieht, weil er Gott und Mensch ift; aber auf feine bloße Menschheit foll niemand gewiesen wie er selbst fagt, Joh. 12. "Belder in traut, ber traut nicht in mich (b. i. er foll nicht auf mich trauen so viel ich ein Menfch bin), sonbern auf den, der mich gefendet bat."-Der Glaube ift alfo die wesentliche und lebenbige Rraft bes von Gottes

Beifte angehauchten Gemuthes, welche sich fest und unerschütterlich verläßt auf den unsichtbaren Gott."

"Aber diese Kraft kommt nicht vom Menschen selbst her, (denn sonst würde jeder den größten Glauben haben wollen, da doch nicht jedermann Glauben hat) sondern er kommt allein von Gott; wie denn auch Paulus denselben vom heiligen Geist herleitet. Denn die Troischen, die trachten nach irdischen Dingen, die aber von Dben heradwiedergeboren sind, die trachten nach den himmlischen Dingen. So überlasse nun den Menschen sich selbst, woher will er sich den Glauben verschaffen oder erwerben, da er nur auf irdische Dinge bedacht ist? Der Glaube ist als so einzig Gabe Gottes."

"Wie kommt es aber, daß die Befreiung von Gun= ben und ewige Geligkeit in fo vielen Stellen der B. Schrift bem Glauben zugeschrieben wird ? Laft uns fehen, mem der Glaube, bas freie Geschenk Gottes, geges ben werde. Der Glaube wird benen gegeben, die jum ewigen Leben erwählt und bestimmt find ; jedoch fo,daß bie Ermahlung vorhergeht, und ber Glaube derfelben als Wahrzeichen nachfolge. Denn fo fagt Paulus Rom. 8. "Welche er vorher bestimmt oder geordnet hat, die hat er auch berufen; welche er aber berufen hat, die hat er auch herrlich gemacht." Diefer Aus= fpruch des Paulus erklärt unsere Meinung vortrefflich. Er will nämlich zeigen, daß die Borberbestimmung und Bahl Gottes der Grund und die Ursache sei, daß wir mit emiger Herrlichkeit begabt werben. Gen biefe Bestimmung und Erwählung beschlossen, so werde der Menich von Gott berufen, nicht bloß vermittelft jener allgemeinen Berufung, welche in ber außern Prebigt

der Apostel besteht, sondern auch noch so, daß der Geift ben Ermählten bas Dhr öffne, baß fie begierig werben, bem zu gehorchen, mas Gott gebeut ober verheißt. Die, welche nun Gott so beruft, die spricht er auch gerecht, b. i. macht fie frei von Gunten. Rann es alfo eine anbere Rechtfertigung geben als bie bes Glaubens ? Denn barauf zielt bie ganze Lehre Christi und ber Apostel hin, zu erweisen, es gebe keine andere Lossprechung ober Rechtfertigung, als die des Glaubens. Die aber, melche den Glauben haben, find auch Erben emiger Berrlichkeit. Aus welchem Allem wir lernen, daß benjeni= gen, welche ermählt find, ber Glaube gegeben werbe. Die nun den Glauben haben, find gerecht d. i. frei gefprochen, fo daß nichts Werdammliches mehr an ihnen Richt als ob ber Glaube ein Bert fen, bem Bergebung ber Sunden gebuhre ; fontern weil die, welche Glauben an Gott haben, ohne allen Zweifel wiffen, baß . Soft thuen cared lettien Sohn berlodut, and die Krunds fchrift ber Gundenschuld zernichtet fei. Denn nur die Sunde ift es, die uns von der Besignehmung bes Erbes ausschließt und abhalt. Ift fie weggenommen, fo ver: einigen wir und wieder mit Gott, gerade fo, wie Ge= maffer gusammen fliegen, nachdem ber Damm ober bie Welche dieß Licht Scheidemand weggehoben worden. und diefe Rraft des Glaubens haben, die find gewiß, baß weber Bob noch Leben ihnen diefen Schat rauben fonnen, den fie fich mit Aufgebung alles Andern erworben haben: Diese also find so erwählt, daß ihre Ermah: lung nicht Gott allein nur bekannt ift, fondern auch ihnen, ben Ermabtten felbft. Gin anderes Beugniß, aus welchem wir lernen, daß der Glaube allein ben Erwähls ten gegeben werbe, ift folgendes : In ben Gefchichten

ber Apostel steht geschrieben (Cap. 13.): "Und es glaubten so viele ihrer verordnet waren zum emigen Leben." Siehe da, die, welche zum ewigen Leben bestimmt und verordnet waren, die glaubten. Es ist also ausgemacht, daß die, welche glauben, wissen, daß sie erwählt

feien; benn welche glauben, die find erwählt."

"Benn also dem Glauben ber Gewinn bes ewigen Lebeus zugeschrieben wird : fo wird hier dem Spatern, das nur zum Siegel dient, beigelegt, was eigentlich dem Frühern, als dem Mittel, zukommt. Der Glaube ist das Zeichen der Erwählung, durch die wir mahrhaft fe-Bare die Erwählung nicht als Bluthe lig werden. vorangegangen, fo murbe ber Glaube niemals gefolgt fenn. Chen fo wird auch ten Berten ein Berdienft beigemeffen, die, wiewohl fie aus dem Glauben herkommen, wie g. B. Abraham's Berte, boch die Geligfeit nicht verdienen. Wenn aber die Schrift fagt : "Thu bas, so wirst bu leben." Und : "Willst bu jum Leben eingehen, so halte die Gebote !" so muffen wir wiffen, daß diefe und ähnliche Aussprüche nut die & ol ge ausbruden. So wie namlich bem Glauben Gerechtmadung und Geligkeit beigelegt wird, ba boch biefelbe nur aus der Ermahlung und gottlicher Gute herkemmt, der Glaube aber auf die Erwählung so folgt, daß wer ihn hat, es meiß-gleichsam durch Siegel und Pfand desesen versichert-bag er erwählt sei : Eben so geben die, welche Werke des Glaubens thun-in fofern fie aus freier Liebe zu Gott und dem Nachsten und nicht aus eitler Ruhmsucht handeln-bamit fowohl fic, felbft als Undern einen Beweis, baß fie Gott ehren, b. h. daß fie den Glauben haben. Denn es ift fo gewiß, daß mo Glaube ift, ba auch gute Berte folgen, als es gewiß ift,

daß der Ofen Barme verbreitet, wenn Beuer in ibm angezundet ift."

## Achtzehnten Kapitel.

Von der Buffe.

Benn Christus, Johannes und die Apostel uns zurusen: Thut Buße! so fordern sie und auf zu einem neuen Leben, das dem vorigen ganz unähnlich sein soll; daher auch diejenigen, welche dazu entschlossen waren, mit der weihenden Handlung der Taufe bezeichnet wurden als solche, die damit öffentlich bezeugten, daß sie ein neues Leben antreten wollen. So lehrt auch Paulus, Röm. 6. auf's Klarste, daß diejenigen, welche sich Christo verpflichtet haben, ein neues Leben anfangen müssen. Und Gal. 6. spricht er: "In Christo Selv vermag weder die Beschneidung etwas, noch die Borbaut, sondern eine neue Creatur."

"Alle die an Christum glauben und ihm vertrauen, sind neue Menschen worden. Wie das? Haben sie etwa den alten Leib abgelegt, und einen neuen. angezogen? Keineswegs; sondern der alte Leib bleibt, es bleibt also auch zugleich der Erbpresten. Was wird denn im Menschen erneuert? Das Gemüth. Wie geht das zu? Folgendermaßen: Das Gemüth kannte zuvor Gott nicht; wo man aber Gott nicht kennt, da ist nichts als Fleisch, Sünde, Gelbstschäftigkägung. Gobald aber Gott erkannt wird, so erkennt der Mensch auch

fich felbst pon Innen und Augen; und hat er fich erkannt, so verwirft er sich selbst, indem er zugleich sieht, daß alle seine Werke, auch diejenigen, welche er bisher für gut hielt, gar nichts werth sind. Wenn nun das Bemuth burch die Erleuchtung ber himmlischen Gnabe Gott ertennt, fo ift ber Menfch jest ein neuer Menfc Denn wie er zuvor auf feine Beisheit, fei= ne Berke, auf feinen Reichthum ober auf feine Rrafte vertraute, fo hofft er jest einzig auf Gott. Bie guvor alle feine Anschläge babin gingen, daß es ihm wohl fen, obne fich um die Tugend ober Gott zu befummern, fo ift er jest einzig barauf bedacht, feine vorige Bewohnbeit ganglich von sich zu thun, und sich so nach dem Billen Gottes zu gestalten, baß er nirgenbe anstoße. Da aber ber Leib für und für gemiffe todte Berte er= zeugt, so beweint auch ein folder Mensch beständig diefes Ungemach und Elend. 2ch, guter Gott ! fpricht er, was bin ich? Welch ein unerschöpflicher Gundenschlamm! Immer und immer fündige ich wieber, und seine bemfelben nie ein Biel. Bann wirft du endlich mich Ungludlichen befreien von bem Roth, in welchem ich ftede? Diese Berwerfung seiner felbst, mas ist sie anders als ein Tod? Jedoch ba bas Gemuth burch ben Beift Gottes die Soffnung nicht verliert, lebt ba fein Gemiffen, welches furz zuvor gang verzagt mar, nicht wieder auf? Darin besteht also das Leben des Chris ften, bag bie hoffnung auf Gott burch Chriftum niemale mankt, und ber Denfch, wenn er gleich wegen ber Schwachheit des Fleisches nicht ohne Sunde ift, sie doch einzig baburch überwindet, daß er sich ihr nicht ergiebt, fondern, wie oft er auch fallen mag, immer wieder auf= steht, bessen gewiß, daß Der, welcher zu Petro fprach, daß

man flebenzigmal fiebenmal vergeben muffe, felbft nicht

weniger verzeihen werbe, als et Andern befahl."

"Etwas bi. fem Aehnliches feben wir-um ein erlauterndes Bild anzuführen-bei der Baumzucht vorge= ben. Da grabt ber Bauer einen wilden Birnbaum aus, und verfest ihn in einen gahmen und fetten Boden. Sobald nun der verpflanzte Baum in bem fremden Erdreich Wurzeln geschlagen, haut man ihm bie Krone ab, und pfropft auf ihn Reifer von einem gabmen Baume, welche dann mit bem Ctamme zugleich aufschiefen. Siehe aber, mas für eine gang ungleiche Frucht diefe tragen! Die edlen Pfropfreiser treiben Knofpen, und reichen gur Beit der Obftlefe ihre mitBirnen beladene Urme dem Landbauer bar. Der Stamm hingegen umgibt fich mit Dornen und wilden Schoffen, welche ebenfalls suchen ihre Frucht hervor zu treiben, wenn sie nicht weggebrochen werden ; und je mehr man biefe zunehmen läßt, besto mehr Nahrung wird bem zahmen Reis entzogen. Diefe wilben Birnftamme (ich mag nicht, wie Paulus, Rom. 11. das Bilb des Delbaums gebrauchen, ber ben Deutschen ein unbekannter Baum ift) find wir Menschen. Wenn wir ben Unterricht ber himmlischen Lehre empfangen, bann werben wir in ein neues Erdreich gepflangt. Denn wer Chris fto nachtolgen will, ber muß fich felbst verläugnen, und einzig auf bas hören, mas Er heißt ober ermahnt. Bas ift aber bies anders als aus bem Balbe in einen Garten und fetten Boden, von der Erbe in ben Dimmel verpftanzt werden ? Aber fiebe, welch ein großes und schweres Werk dieß ift! Und doch muß es gescheben, wenn wir nicht vergebliche Dube haben wollen. Der Bipfel muß weggefchnitten werben, bas ift,

unfer Sinn, unfere Belsheit, Gebanten, Anschläge, und an ihre Statt himmlische Reiser eingestedt werben, das ift, Ertenntniß und hoffnung gottlicher Dinge. Wir werden also von Oben herab eingeimpft und verebelt. Aber wie ber Stamm zugleich mit ben Reifern wachst, so behalt auch ber Leib seine Art und Ratur bei, auch wenn das Gemuth burch den himmlischen Beift verandert ift. Das geistliche Gemuth bringt nun die Fruchte hervor, welche Paulus, Gal. 5. beschreibt. Aber auch das Bleifch treibt feine wilden Fruchte hervor, gerade wie der Stamm seine wilden Sprößlinge und Dornen. So wie aber diese ohne Unterlaß weggebrochen werden, gerade fo muffen auch die Fehler, welche aus dem Stamm des Bleisches aufschießen, fortwährend und forgfältig weggeschnitten werden, damit fie nicht zu ei= . ner folden Große und Menge empormuchern, woburch sie entweder die edlen Früchte überwachsen, ober ihnen den nahrenden Saft entziehen und fie schwächen fon= nen."

"Es haben aber Christus, Johannes und die Apostel von diesem Theis der Buse nicht so geredet, als ob diesselbe nur eine Zeitlang mähren musse, und dann wieder hingelegt werden könne, sondern daß sie beständig fortdaure, so lange wir diese nichtswurdige (elende) Burde des Leibes mit uns herumtragen. Denn derselbe ist allen Citelkeiten dergestalt ergeben, daß er nie aufhört Bases hervorzubringen, welches immersort, so wie es entsteht, niedergedrückt, weggeschnitten und erstickt werden muß, als etwas das den Christen in hohem Grade schandet. Diese Mühe aber, dieser Kamps, dieses auf der Hut sepn, was ist es, wenn es nicht Buse ist?

Siehe also, ob das Leben des Christen nicht eine bestänzdige Buse sep 1"

"Unfer Leben ift einer täglichen Beranberung une terworfen, folglich muffen auch wir felbst täglich erneuert und betehrt werben. Bir funbigen taglich, folglich haben wir auch einer täglichen Erneuerung vonnothen ; und wenn ber Berr und nicht mit feinem Beifte erleuchtet, zieht und umanbert, fo werben wir taglich schlimmer. Denn wo ber herr uns nicht von Beit zu Beit jurade ruft und halt, fo ergeben wir und gang ben Gunben und Laftern; und ob wir auch taglich Reue und Leib darüber empfinden, so werden wir barum toch nicht beffer, wir fallen im Gegentheil nur wieder in die Gun-Bie wenn jemand einen Korb täglich wascht, so wird dieser burch dies häufige Baschen nichts beffer, sondern eber abgenutt, wenn er gleich etwas reiner werben mag."

"Auch das gute Erdreich bleibt doch immer Erbreich, es verunreinigt immer, und führt etwas Rothiges mit fich; bennoch nimmt es ben Samen in fich auf, und bringt hernach Frucht hervor. So ist es das Bild de: rer, die, obwohl fie Gunder find, bennoch durch Gottes Gnabe ein befferes Leben gu führen fich vornehmen, und barauf allen ihren Gifer und ihre Anftrengung richten ; gerabe wie wenn jemand einen großen . Beleblock, der feinen Rraften überlegen ift, bis auf einen bestimmten Ort fortwalgen foll. Er fpannt hiefur feine gange Rraft an, er sucht ihn gu bewegen, gu malgen, fortzuruden; ermudet barüber, verliert er die Geduid; inzwischen fteht er von feinem Berte nicht völlig ab, er fammelt neue Rrafte, greift abermale bie Baft an, und nimmt abwechselnd immer wieder bas gleiche vor; wo feine Rrafte zu schwach find, ba wenbet er Runft Rlugbeit au, bis er unter wielem Schweiß bas unter-

nommene Berk zu Stande beingt. So sollen auch wir es machen. Gelingt es bas erste Mal nicht, so dit: fen wir darum die Sache nicht aufgeben, noch die Hosffnung verlieren; wir sollen oft das Werk von neuem vornehmen, oft den Bersuch wiederholen, das schon vorhandene Bose fortzuschaffen, und demjenigen, das und bereits drohet, und entgegen zu kellen suchen. Denn das keben der Frommen auf Erden ist der Zustand eines Streiters: hier ist keine Ruhe, kein Nachlassen, sondern ununterbrochene Anstrengung. Dieser Boben bringt, wie ein Sarten, immer unnüße und schädliche Kräuter hervor, Resseln, Dornen, Unktaut; alles dieses muß außgereutet und die edeln Pflanzen angebaut werden. So wie man ein Laster außgätet, schießt ein anderes hervor; wenn die sinnliche Lust aufhört, nimmt die Habgier zu. Niemand ist von Gebrechen frei."

Kräuter hervor, Resseln, Dornen, Unkraut; alles diesses muß ausgereutet und die edeln Pslanzen angebaut werden. So wie man ein Laster ausgätet, schießt ein anderes hervor; wenn die sinnliche Lust aufhört, nimmt die Habgier zu. Niemand ist von Gebrechen frei."

"Bo Glaube ist, da trägt man Mißfallen und Leid überdie Sünde, da kämpst man wider die Sünde. Es gesiel dem Herrn, daß die Gläubigen durch die Ueberresste der Sünden und Leidenschaften gesibt, und der Leib bezähmt werden sollte. Wie wenn jemand einem Lastethier eine sehr schwere Bürde auslegt und es durch einen kothigen und schmußigen Weg führt; hier darf es nicht stille stehen noch niederfallen, und säute es, so muß es sogleich wieder ausstehen und weiter fort gehen. So ist der Mensch zur Mühe und zum Kampse geboren. Dieß demüthigt uns, dieß schlägt unsern Hochmuth nieder, und bricht unsern stolzen und übermäthligen Sinä; dieß lehrt uns beten, seufzen, weinen vor dem Herrn; lehrt uns Gott um Hilfe antusen, daß er und niede in Bersuchung führe, kehrt uns vor Lünstigen Betgebungen und baten, und unfern Sinn auf bas Dimmlische richten."

"Der Fromme kann auch mit einem Kingen, tapfen und erfahrnen Steuermanne verglichen werden, der bei einbrechendem Ungewitter mitten unter Wellen und Sturm das Schiff kenkt, und durch das emporte Reer mit großer Anstrengung zum Hafen steuert. Der Glaube sitt am Steuer, er besiegt dies alles; er kennt zwar die menschliche Schwäche, dennoch läßt er nicht ab, sondern strengt sich an, und dauert aus die ans Ende, er betet, wacht, ist nimmer laß, nimmer mäßig, und sucht auch mit schlechtem und zerbrochenem Geräthe in

unermubetem Laufe den Bafen gu erreichen."

"Das Leben der Frommen gleicht einem Bebaube 0 ber Runftwert, an welchem bem Wertmeifter, wiewohl er bemfelben mit allem Bleife Die möglichfte Bollenbung ju geben suchte, bennoch immer wieder etwas aufflößt, bas ihm mißfällt, womit er gar nicht zufrieden ift, bas er schoner und niedlicher munschte, bas er geandert mif Riemals thut er alfo, auch nachdem er ben genauften Bleiß barauf verwandt, fich felbft Genige. Er ift baber ftete mit feinem Berte beschäftigt, bott nie damit auf. Gben fo follen auch wir uns nie in un: fern Werken gefallen, nie genug gethan zu haben gian: Wenn auch wir mit unfern Mugen teinen Dangel wahrnehmen konnen, fo fieht boch Gott, beffen Auge tiefer eindringt, was noch fehlt. Ihn muffen wir bitten, daß er durch Chriftum, ber unfere Gerechtigfeit und Bolltommenheit ift, basjenige leifte und vollenbe, was uns fehlt, und was durch uns nicht zu Stande gebracht und geleiftet werben tann. Die Sand tann ben Geift nie erreichen ; aber ift nur unfer Gemuth fromm und glaubig, fo verleiht uns Gott nach feiner Milbe, was wir burch uns felbft nicht erreichen tonnen."

## Reunzehnten Kapitel.

Von dem mahren Gottesdienft und dem Gebet.

Bir, die wir jenen einigen, wahren, allmachtigen, weifen, für fichtigen, gutigen und barmherzigen Gott anerkennen, ber nicht nur Alles weiß, fondern auch Alles regiert, ber nicht nur Alles vermag, und allgenugfam ift, fondern auch eben fo gut und milbe, daß er es auch geben will, mas er geben kann, benn er nimmt es nicht von einem jusammengetragenen Saufen, sondern er ift Alles beffen, mas vorhanden ift, Ursprung und Quell, ber geschöpft fenn will, ein Borrath, ber vertheilt zu werden municht : Wir, fage ich, muffen bie Berehrung Gottes burch gang andere Mittel uns eigen zu machen suchen als diejenigen, welche noch nicht zu bem Maage gottlicher Ertenntniß getommen find, beffen wit und ruhmen. Wir muffen vor Allem aus in unfer Inneres hinabsteigen und erkennen, wie nichtig und werthlos alle menschlichen Dinge find; hierauf muß fich unfer Gemuth unverweilt zur Betrachtung bes bochften Befens erheben, und erwägen, wie felbständig und volltommen, wie gutig und herablaffend baffelbe fei; wie fest und unwandelbar feine Befchluffe, wie reichlich und freigebig feine Gefchenke, und wie er babei nichts anderes zur Absicht habe als unfere Nacheiferung, baß, wie Er felbft feine Gutthaten bagu austheilt, um benen, die sie genießen, Wohlseyn zu gewähren, so auch wir nicht unfertwegen, fonbern um ber Bruber willen und der Wohlthatigfeit befleißen; daß, wie er felbft

rein, beilig, unbeftedt ift, fo auch wir trachten, es einis germaßen zu werden ; wie Er nie ermudet im Geben und Betfen, fo auch wir, fo lange wir leben, une alles Stolzes entschlagen, und nie laffig werden in Rath und That. So muffen wir uns als Berehrer Gottes erweisen, und nicht durch viele Ceremonien, durch Opfer, burch Weihungen mit Blut und Baffer ; Dinge, Die nicht nur jeder Lafterhafte, fondern auch Ginfaltige und Rinder veranftalten tonnen, und durch die bas menfch: liche-Gemuth nicht beffer, wohl aber noch thorichter wird. Sodann muffen wir uns aber ber Billigfeit-ge= gen jedermann bergeftalt befleißigen, baß es baraus jebermann fichtbar werde, daß wir Gott mahrhaft vereh-Denn einzig die Beobachtung der Billigfeit ift es, wodurch wir uns bei Gott und Menfchen beliebt machen und unfern Glauben bemahren. Denn fonft murben wir uns einbilden, unfere Pflichten gegen Sott gewiffenhaft zu erfüllen, wenn wir gegen Unferegleichen, Die mit une baffelbe Befen verehren, gemiffenlos waren, zumal da das hochfte Befen uns nicht als feine Berehrer gelten laßt, mofern wir nicht auch bie lieben, welche ihm angenehm find. Das ift bie mabre Bottesverehrung, baß wir Gott vertrauen, und uns befleißen der Liebe gegen Gott und ben Rachften. Bunger Chrifti werben wir thun, wie auch Chriftus gethan hat. Run hat Chriftus feinen Bater baburch geehrt, baß er Allen wohl that, und zulegt fich felbst für Mue dahin gab; folglich werben auch unfere Ceremonien teine andere fein, als diejenigen, die Chriftus abte; benn burch biefe wird Gott verherrlicht, nämlich daß wir uns der Wahrheit und Unschuld ernftlich befleifen, und bereit feien, und vielmehr fur bie Braben

aufzuopfern, statt sie unfere Bortheils wegen zu gertreten. Dies heißt ben Bater im Geist und in der Bahrbeit anbeten.

"An be t'en heißt bei den hebraern so viel als ehren durch Aniebeugen, fich buden zc. In Diefem Ginn heißt es 2. Buch Mofe 20. von den Goben : "Du follst sie nicht anbeten noch sie ehren !" Belches schickficher überfet werden follte : "Du follft fie nicht ehren, noch ihnen bienen !" Demnach heißt an beten auch fein Gemuth andachtvoll hingeben an Gott als ben Bafein Semüth andachtvoll hingeben an Sott als den Bater und Herrn, der alles will und vermag. Diese Anbetung, die innere Andacht und Hingebung des Semüthes, banden die Israeliten nach dem Bleische an Zeit
und Ort; denn sie forderten, daß dieselbe zu Ierusalem
geschehe; wie das Samaritanische Weib Christo klagte.
Ich. 4. Dieß kam daher: Gott hatte geboten, daß
dreimal im Jahre alle Söhne Iraels bei dem Lempel
oder Aabernakel, welches zu Ierusalem war, zusammen
kommen sollten. Da nun dieß den Prieskern großen Gewinn brachte, fo fingen fie an, burch ihre Satung Die Gewiffen an ben Ort zu binden, bamit man befto baufiger nach Berufalem tomme, benn mit leeren Sanden burfte-nach ihrer Auslegung ber Stelle Erob. 23 .niemand vor Gott erfcheinen. Diefe Unbetung, fage niemand vor Sott erscheinen. Quese Anvetung, sage ich, banden die Priester an Serusalem, was auch unsere oder vielmehr des Antichrists Priester bisher gethan haben, die uns zu Verrichtung des Gebets in die Kirche riesen, wo ] wir sehen und gesehen werden, damit sie uns desto schicklicher den Besehl einschärfen könnten: Du sollst vor dem Angesichte des Herrn deines Gottes nicht leer erscheinen! Da doch Christus uns in das Kämmerlein verweist, damit das Gemüth desto freier sein

Anliegen Gott entbecken tonne. Biewohl bie Anbetung, ich meine die Undacht des Gemnthe, frei ift, und an feinen Ort gebunden merden tann. Daber ift auch das Wort Christi : "Gebe in bein Kammerlein !" nicht fogu verstehen, als ob man nirgends als im Rammer= lein beten durfe. Paulus will ja, daß die Manner an allen Orten beten, nur daß fie reine Bande gu Gott enfbeben. 1 Dim. 2. Daraus eihellet, bag bas nicht ber unwichtigste Theil bes Gebets ift, bag man reine Banbe aufbebe, ober mit andern Worten, daß man fich ber Unschuld befleiße. So versteht also Christus, 3oh. 4. unter bem Bort Un bet un g bas forgfaltige Bewahren und Ueben des Glaubens und der Frommigfeit gegen Bott, wenn er fagt ; "Es fommt die Stunde, und ift fcon jest da, mo die mahren Unbeter den Ba= ter anbeten werden im Geift und in der Bahrheit. Denn auch ber Bater folche Unbeter fucht. Gott ift ein Beift und die ihn anbeten, muffen ihn im Beift und in ber Bahrheit anbeten." Siehe, wie hell und deutlich er: flart hier der Herr, mas Unbeten ober Beten fei. fei ein Beift, fagt er, und baher konnen auch die, melde ibn verehren wollen, dies auf feine andere Beife murdi: ger thun, als daß fie ibm ibr Gemuth gang meiben ; nicht mittelft eines Belübbes, wie vor Beiten Die Monde forderten, fondern durch ein ftetes Bunehmen in ber Liebe, fo daß tein Betrug mehr im Gemuthe ftede, und nichts anders mehr aus demfelben hervorgebe, als mas vollkommen mahr und Gott ahnlich ift. Diefe Lehretrug auch ber altere Cato, oder vielmehr Gott burdy feinen Mund, ben Rindern der Romer por. "Ift Gott, fagt er, ein Geift, wie und tie Dichter lehren, fo, fouft bu ibn poraus mit geinem Bergen ehren !" Die nun

ihr Gemath Sott also ergeben und geweiht haben, daß sie ihm allein anhangen, ihn allein als Gott erkennen, die beten ihn an im Geiste. Und da sie nun so mit Gott vereint sind, so folgt, daß sie auch gegen den Adsten in ber Wahrheit reden; und das ist das Anbeten in der Wahrheit, es sei denn, daß man lieber annehmen wolle, es heiße Gott so wahr und treu anhangen, daß man außer ihm keinen andern Gott, d. i. Helfer und

Semahl gleichfam, anerkenne.

Chriftus fpricht zu bem Camaritifchen Beibe, Joh. 4. "Gott ift ein Beift, alfo muffen ihn auch feine Unbeter mit ober in dem Geifte anbeten und in der Bahrheit." Diese einigen Worte Christi lehren, mas da wahrhaft gebeten fen, nämlich nichts andere als mit bem Beift, b. i. mit bem Gemuth Gott anrufen, mabrhaft nicht erdichtet mit dem Mund oder auswendigen Geberden, da man viel spricht: D Herr, Herr! sons dern so wahrlich, daß unser Herz allein zu Gott seine Zuversicht habe, daß es sich nicht beschönischen ge, fonbern wie es an ihm felbft ift, fich fundig, fchnob und ohnmachtig erfenne, und aber babei ber Gnaben Gottes sicher fen in mahrem Bertrauen. Gold mahr= lich (wahrhaftes) Anbeten im Geift und in der Wahrheit will Gott von uns haben. Alfo hort man, daß bas Bebet nichts anders fen, benn ein fetes Anhangen unfers Gemuthes an Gott, ein emfiger Bugang juGott in ber Bahrheit, daß wir ihn fur bas wahr einzig Gut haben, bas uns allein helfen mag, daß wir auch fider von ihm gewährt werben .- Das Gebet ift alfo bas Gefprach, welches man aus Glauben und Bertrauen mit Gott führt, als mit feinem Bater und dem ficherften und gewiffesten Belfer. Es ift daber eine Erbe-

bung des Gemäthes, nicht des Athems oder der Seimeme, ju Gott. Man betet also, wenn das Gemüth sich Gott nahet, wenn es mit ihm redet, wenn es aus reineme Glauben bei ihm allein Hulfe sucht. Der Gläubige betet, wenn er in Allem mit seinem Geist und Gemüth zu Gott läuft, als zu seinem Bater. Beten heißt also, mit Gott als dem gütigsten und treuesten Nater sich unterreden, Hülfe, Rath und Trost von ihm begehren, ihn anrusen in allen Nöthen, ihm Alles zuschreiben, ihm in allen Dingen Dank sagen; so seinen ganzen Sinn und seine Gedanken zu Gott erheben und auf ihn wer-

fen in Mlem."

"Gebet ift nichts anders benn ein Aufrichten und Auffehen bes Gemuthes ju Gott. Diefe Meinung wird vielfältiglich bewährt aus ber Schrift; nämlich daß Mofes, Erod. 14. nichts redet mit dem Mund, und fpricht bennoch Gott zu ihm : "Bas fchreift bu gu mir?" fchrie er ohne Zweifel aus bem Berg, indem er mit Gott redet und fampft. Auch daß Banna (1 Kon. 1.) in ihrem Bergen redet und ruft ju Gott, und hort boch Eli teine Stimme. Darnach erfieht man bas an den Gebeten der Alten. Wo die sind, da ist entweder das Lob Gottes ausgesprochen, oder der Mensch hat mit Gott fo heimlich geredet als mit feinem leiblichen Bater, ober beides .- Beten ift alfo ein Lob und Ehrerbieten Gottes jum Erften, und bas trifft ben Glauben an ; darnach ein vertraut Unrufen gu ihm um unfere Nothdurft. Bernimm's also: So du sprichst: D un= fer Bater, bu himmlischer! Dein Name werbe geheiligt! da ift bas erfte ein Spott, wenn bu ibn nicht fur einen Bater haft, und doch fprichft : D himmlischer Bater ! Darum wird

jum erften der Glaube erfordert, bas bu festiglich glaubeft, er fei bein Bater. Alfo folgt, baß, menn ber Menfch fich ubt im Glauben, er betet. 3. B. wenn er gebentt : Gott ift ein Schöpfer aller Dinge, et ift bas bochfte Sut, von bem alles Gute fommt. Er hat bem Menfchen nie etwas verheißen, er hat es auch geleiftet. D bem Gut willft bu ewig anhangen ; es ift gewiß unbetrogen (untruglich). Siehe, das ift bas Lob, bas wir Gott entbieten mogen, bag wir ihn far bas bochfte Sut sicher halten in unsern Bergen, daß wir ibn fur unfern Bater haben. Denn fo feben'wir mobt, daß fein Rame b. i. feine Chre, feine Dacht, fein Bob gum hochften foll von allen Menfchen geachtet werben, und sprechen: Gebeiligt werbe bein Ra-me! Dennoch so folgt bas Betteln an unsern Preften: Butommuns bein Reich! Schaff, daß bein Bille unter ben Menfchen, erfüllet werde, wie bei bir in den Simm e l n, 2c."

"Kein Gebet kann seyn, wo man nicht zum Ersten Gott dafür halt, daß er ist, und nicht zu ihm so sicher und vertraut läuft, als zu einem milben natürlichen Bater. So aber das geschieht, bedarf es darnach nicht vieler Worte mehr; benn er weiß was uns gebricht, ehe wir zu ihm laufen, denn wir haben das höchste Gebet des Glaubens schon vollendet. Das lehrt Christus selbst, Matth. 6. "So ihr betet, sollt ihr nicht darauf liegen, daß ihr die Worte des Gebetes oft bladret (daher plappert) wie die Heiden thun; denn sie wähnen, sie werden in ihren vielen Worten erhört. Darum werdet ihnen nicht gleich. Denn euer Bater weiß, wessen ihr mangelt, ehe ihr ihn bittet. Ihr sollet aber also beten:

Dunfer himmlischer Vater! bein Rame werde geheiligt! Zukomme und bein Reich ic." Das sagt Greitstus nicht, daß er und vom Gebet abschreite, sondern er lehrt das wahre Gebet, welches nicht so fest in vielen Worten besteht, als in der Indrunst des Glaubens. Nur wenig Worte bedarf es beim Gebet, aber gruße Andacht, tieses Gefühl. Das Gebet ist Erhebung und Aufsliegen der Seele zu Gott; es sen also nüchtern, aufgeweckt, lauter und einfach, ohne Wortgepränge. Wiete Pfeile auf Einmal abgeschossen, sliegen langsamer, von ihren Federn gehindert, Einer allein erreicht das Ziel."

"So und Christus hier abschreckt von Biele ber Borte, und beift uns aber Lut. 11. und 18. immerdar beten, fo muß ja Beten nicht heißen Borte ausgießen, benn er verbeut das unter einem Griechischen Borte Battologia, bas ift Blader- (Plauder, Ptapper) Gebet verdeutschet. Dabei fällt also zum Ersten alles Bladern bin, daß man in den Tempeln brult ober möhnet (dumpf abfingt). Denn wenn fich bas menfchliche Gemuth wahrhaft mit Gott berichten will, fo ift es gern allein, wie Chriftus wohl gewußt hat, und barum ein heimlich Ort anzeigt, barin man in ber Stille mit bem himmlifchen Bater reden konne, fprechent : "Beh' in bein Rammerlein, fo du beten willft, und bitt' ba beinen Bater insgeheim, und bein himmlischer Bater, der bich im Beheimen wohl fieht, der wird bich gemahren." Matth. 6 .- Bum Undern etlernt man, bas bab, mas Luf. 18. fteht, nicht von bem Gebet bet Borte foll verstanden werden, ba es Beift : "Auch hat Chris ftus ein Gleichniß gefagt bazu, daß man zu alter Beit beten foll, und nicht nachla ffen ober verbrußig werben.

Ein Richter u. f. w." 3a biefe Lehre Chrifft foll gar nicht auf die Biele ber Worte gezogen werben, fanbern babin, bag man um alles Anliegen ohne Unterlaß ju Sott laufe, und ob er das Berleihen etwan verzoge, folle man nichts besto minber ju ihm laufen, nicht mit viel Worten, fondern mit vertrautem Bergen. Db aber diese Borte mit ber Begierde bes Bergens laufen, fo ift bas nicht unrecht, aber die Worte find ohne bas herz eitel. Kannst du lange mit Bergen und Mund beten, fage Gott Dank! benn es ist nicht gemein (gemöhnlich), daß man lange Andacht habe mit den Worten. Aber in der Wahrheit des Geistes mag der Mensch lang andächtig senn; nämlich so er die Ehre Gottes bedenkt, seiner Gnade Dank sagt, seinen Presten bes Leibes und der Seele recht ermißt, und fich megwirft und ergibt der Barmherzigkeit Gottes, täglich fich pon neuem aufrichtet chriftlich zu leben und bergl. So mag ber Menfch mit Beten lange anhalten, benn bas ift das rechte Gebet, das mahrlich in dem Geiste geschieht; aber mit wiedergebladerten (immer wiederholten) 2Borten währt die Undacht nicht lange. Alfo foll man anbere Worte vom emfigen Beten auch verfteben bei Pauto und anderemo, daß man ftete foll Gott anfeben mit einem wahren Glauben, zu ihm allein ohne Unterlaß um Hulfe laufen. Alfo mag ber Bauer hinter bem Pflug beten, fo er feine Arbeit im Ramen Gottes gebulbig tragt, Gott um bas Mehren bes Samens anruft und vertraut, und fo bebenkt, bag unfer hiefig (bier zu führendes) Leben nur ein Sammer und Elend fen, aber bort werde uns ber gnadige Gott Rube und Grieben und Freud geben ; fo betet er, ob er gleich ben Mund nicht bewegt. Alfo auch der Schmidt am Um-

bof, fieht er in allem fein Thun und Laffen Gott au, fo betet er ohn Unterlag."

## Zwanzigstes Kapitel.

Von Christus.

"Chriftus ift und von Gott bem Batet nicht nur gegeben jum Erlofer, fondern jum Borganger und Be ge weifer, bamit wir mit hintanfegung alles Undern in feine guftapfen treten .- Chriftus ift aber tein gemachtes, ober geschnistes, folglich tobtes ; sonbern ein lebenbiges und wirkfames Dufterbild, welches in ben Glaubigen wiederscheint, fich ansbrückt und wirkt, in allen ihren Reden und Sandlungen, in ihrer gangen Lebensweise gu Sage legt ; ein lebendiges, fage ich, und beutliches Mufter aller himmlischen Tugenden ber Liebe, bes Gehorfams, ber Bescheibenheit, Langmuth, Sanft: muth, Gebuld, Reinheit, Standhaftigfeit, bas an Bollfommenheit und Bollendung alle andern übertrifft. Denn welche Liebe fann größer fenn, als zu fterben für feine Beinbe, und dieß nicht in ber Jugend, wie die von Berobes geröbteten Rinder, auch nicht wie bie Reichen und Belehrten, fondern ben fchmachlichften und fchimpf: lichften Tod, am Rreuze namlich, und zwifchen zwei Berbrechern, ale ein Berführer? Budem nahm Chris fins alles auf fich, was hart, niedrig und widermartig ift in biefer Belt; bieß, fage ich, hat Chriftus er: wahlt und fur uns auf fich genommen, bamit fich bas Bleifch gar nicht beklagen tonne. Bas groß und toft-

lich ist in dieser Welt verachtete er, und was dem Fleissiche unangenehm und zuwider ist, das erwählte und erstrug er, Armuth, Schmach, Schande, Schmähungen, Lästerungen, Streiche, Bande, Wunden, endlich den Tod, damit wir lernen die Welt mit aller ihrer Lust verachten, und um seinetwillen das Schwerste mit Freuben ertrageu. Denn wir können nicht nach den himmslischen Dingen trachten, wenn wir nicht die irdischen von und thun und verachten. Wer die Welt liebt, kann nicht Gott lieben; wer hingegen die Welt und was in ihr ist, verachtet, der sindet Geschmack am Ewigen und Göttlichen."

"Dbichon es und unmöglich ift bas Befet vollftanbig ju erfüllen, fo läßt barum Chriftus feinesmegs ab, bas polltommenfte Befet vorzuschreiben, beffen Forderungen wir aber niemale erreichen. Gott ift bas volltommenfte und reinfte Wefen, barum fchreibt er ben Seinen auch bas Bollfommenfte und Reinfte vor, forbert die höchste Bollfommenheit von den Seinigen, wie: wohl fie biefelbe nicht erreichen konnen. Er ftellt uns stets die besten Mittel vor Augen, damit wir unsere Unvollkommenheit und Unreinigkeit erkennen lernen. Eben dieß thun die Künstler, Mahler, Goldarbeiter, sie legen ihren Schülern immer das Beste zur Nachahmung vor. Freilich gelingt es biefen felten ober nie basselbe vollkommen zu treffen ; inzwischen geben fie fich Mube, fie üben fich, es fcmergt fie, wenn es ihnen nicht gelingt, fie machen immer wieder neue Beifuche. Eben diefi ift der Fall bei ben Biffenschaften, welche niemals erschöpft, niemals ausgelernt werben konnen. Dber wer burfte fich in irgend einer Biffenschaft einen folden Deifter nennen, bem nichts niehr fehle, ber nicht

noch weiter barin tommen tonne ? Dennoch fegen fic alle bie fich auf bie Biffenschaften legen, Die volltommenften Rufterbilber (3beale) vor, obgleich fie biefel-ben nie erreichen. Denn so muffen es alle thun, wetche in irgend etwas Bortfdritte machen wollen, fiemaffen je bas Befte nachahmen, und barüber nicht muthlos werden, wenn sie auch seben, daß fie haufig fehlen, und nie erreichen, wornach fie fo eifrig ftreben. - Chriftne verfahrt alfo barum fo mit une, um une'gur Gelbftertenntniß ju führen, bamit es uns offenbar werbe, wie unrein und schwach wir feien, bamit wir einfehen letnen, wie weit wir noch entfernt fenen von ber Bolltom: menheit bes göttlichen Billens, bamit wir niemals uns felbst gefallen, uns nichts nachsehen, nie fcon genug gethan zu haben mahnen, fondern ftets wandeln in bee Furcht Gottes, machen, beten, und ben Berrn anrufen. Um bieß zu bewerkstelligen, halt er uns bas volltom= menfte Gefet vor, obgleich wir es nie erreichen. aus entsteht nur bei den Frommen Schmerg, Seufger, Thranen, Bleben, und ein Bergweifeln an unfern Berten und Berdienften, an unfrer Gerechtigfeit. nen wir und allein an bie gottliche Barmherzigkeit bal: ten, die ihren Sohn fur und in ben Tob gegeben bat. Seine Gerechtigkeit ift unfere Gerechtigkeit. fallt bas Gefeg für uns volltommen ; er thut bem Bater an unfrer Statt genug, und verfohnt und wieber mit bem Bater."

"So uns nun Gott in dieser unserer Dhnmacht und Berzweislung seine Gnade beweist, also daß er und einen geschickt hat, ber bas Gesetz erfüllen mag für und, nämlich den gerechten und unschuldigen Zesum Christum, ber ben Anzug ber Sande nicht hat 3 denn et

unter bie Gunde nicht hingegeben und verlauft ift wie wir, fonbern er ift fur unfere Sunden vertauft, Diefelben ju entledigen. Go wird ber Bille Gottes erfullt durchben einigen, den die Sunde gar nicht berührt. Denn ein jeglicher, ben die Gurbe berührt, mag bas Gefet nicht thun ; benn wo die Gunde ift (bas ift ber Prest von Abam ber), da ist auch die Begierd' und Anfechtung 3 wo die fleischlichen Anfechtungen sind, ba mag man bas lauter, rein, geiftlich Gefet, ben Billen Gottes nicht erfüllen. Diefe Preften find in Chrifo nicht, barum mag er allein bem göttlichen Billen gleichformig lebend jutommen und genug thun. 2018 nun Chriftus die Strafen der Gunde, als Hunger, Durft, Froft, Sige, Mangel, Furcht, Rummer und Dergleichen Strafen ber Gunde, Die uns um der Schuld Abams willen anhangen, an fich genommen hatte, und, daß ber göttlichen Gerechtigfeit genug gefchehe, in aller Unfchuld um unfrer Schuld getobtet ift, fo verfohnt er uns mit Gott; benn ben gottlichen Billen, ber feine Creatur erfüllen mag, ben hat er einzig erfüllt. er ift unfer Bruder nach ber Menschheit; und fo er allein ben Billen Gottes erfüllt hat, ift er unfere Berech: tigfeit, burch die wir ju Gott femmen. 3ft er namlich unfer, fo ift er auch unfere Gerechtigfeit, benn er ift gerecht, ja die Gerechtigfeit. Sest verfteht ein Seber Die Worte Pauli 1. Cor. 1 : "Christus ist uns von Gott die Beibheit worden." Darum fich ein jeder feines Beges allein halten foll, und nicht felbft einen neuen erbenten. Er ift uns auch die Berechtigfeit worden, benn niemand mag ju Gott tommen, ber nicht gerecht ift, und mag aber tein Menfch für fich felbft gerecht fenn. Chriften aber ift gerecht und unfer Saupt,

und wir sind seine Slieber, also kommen wir die Slieber zu Gott durch die Gerechtigkeit des Haupts. Er ift auch unsere Heilig teit worden, denn er und mit seinem eigenen Blut geheiligt hat. Er ist auch unser Lösgeld oder Er löfung worden, denn er und vom Geses, vom Teufel, von der Sünd' erlöst hat."

"Chriftus fpricht, Joh. 14: "Riemand fommt gum Bater benn burch mich." Darum ift bas einzige Dit: tel baburch wir zu Gott tommen, Christus, benn alle bie je ju Gott gekommen, find allein durch Chriftum ju ihm getommen. Erift ber Mittler Gottes und un: fer ; er ift's auch allein, benn ein Mittler gu fenn gwis fchen Gott und une, fteht niemand ju als bem Gamen, burch ben und Gott bas Beil verheißen hat. Mert aber hier eigentlicher von dem Befen des Mittlers. Gin Mittler ift ein Schiedmann, ber zwischen amei Spanen ober Bwietrachten Frieden findet und ba: burch Freundschaft macht, barum baß er beiden Parthei= en genehm ift. Dergeftalt ift Mofes ein Mittler gewefen, burch ben Gott den Rindern Ifraels feinen Billen verkundet hat mit Berheifung irdischer Gaben, durch ben er auch oft mit dem Bolk, so es ihn ergurnt hatte, verfohnt worden ift. Wiewohl diefelbige Berfohnung nicht zu bem Ungeficht Gottes gebracht, bat fie nichts besto minder bas Bolt von der Strafe Gottes erloft, und ift ein Borbild gemefen bes mabren emigen Mittlere Chrifti, ber uns ben Billen feines Baters geoffenbaret hat mit gewiffer Berheißung ber Gnaben, und erloft von dem Lobe der Seele. Diefer Mittler Chriftus ift nicht allein Gott, fonbern Menfch bagu ; er ift auch nicht allein Menfch, fondern Gott bagu. Denn fo er allein Gott, mare er nicht tauglich ju einem

Wittler. Denn Gott ist nur Einer, und es fügt sich nicht, daß er in ihm selbst mittle. Denn jeder der da mittlet, muß unterschieden seyn (von denen), zwischen denen er mittlet; in Gott ist aber nichts Unterschiedenes oder Getheiltes. Darum hat er seinen Sohn zweinem Mittler gemacht, so daß derselbe die menschliche Ratur an sich genommen; nicht daß er einzig aus Kraft menschlicher Blödigkeit ein Mittler sei, sondern aus Kraft der göttlichen Natur, die aber mit der menschlischen vereindaret ist, daß, wie die menschliche Blödigkeit Gott ist zugefügt in Christo und vereindart, wir auchalso durch das Opfer und Leiden Christi Gott versöhnt werden."

"Dieß Berfohnen aber mag feiner Greatur giemen oder beigelegt werden als bem einigen Samen, bem folches verheißen mar; wie Paulus fpricht, Gal. 3. "Bogu ift nun bas Gefet gut gewefen ? Antwort: Es ift hinzugefest worden von der Uebertretungen megen, bis daß ber Same fame, bem, ober in welchem bie Berheißung geschehen ift." Diese Borte Pauli enthalten das Wefen des Mittlers, wiewohl fie turg und buntel find, und ift ihr Sinn der : Macht der Glaube fromm, wie Abraham aus dem Glauben fromm ift gemacht, mas bedarf man bes Befeges, und warum bat es Gott gegeben ? Darauf antwortet Paulus : Es hat nicht ein jeder einen Glauben wie Abraham. Belcher einen folchen Blauben bat, ber bebarf feines Befetes, fondern wie Abraham vom Geift Gottes geführt und gewiesen marb, also wird ber fo, gleich wie er, glaubig ift, geführt und gewiesen. Aber wie viele find, Die, be fie ben Glauben nicht haben, nichts Rechtes thaten, man finge fie benn mit ben Banden bes Wefetes. Ber

fich gang ergibt, wie Abraham, ber bebauf feines Giefe-16. Bo bas nicht ift, ba muß bas Gefet fein. Denn roe ber Beift Gottes nicht ift, ba mag man bes Bitlens Gottes nicht berichtet fenn; bafelbft muß man obne 3meifel bas Befet haben, bas uns lehre was Gott gefalle, bamit man fich vor ber Unterrebung verbute. Alfo ift bas Gefet gegeben, wie Paulus fpricht, für bas Uebertreten .- Sieh'ft du, darum ift bas Gefet gegeben, bamit bu nicht übertretft den Billen Gottes. Und fo du nun an beinem Erfüllen des Befries verzweifeln mußt ; (ja alle Greaturen muffen baran verzweifeln. - benn wer mochte, ber imBleifch wohnet, fo gang und gar ju Gott gezogen fenn, bag er ihn fieb hatte ob al= len Dingen zu aller Zeit ?) so ist uns ja ein Mittler von= nothen, der für biefen unfern Preften genug thue. Mag nun der Mittler eine Creatur fein ? Rein, benn bie Creatur mag nicht ein Bebot Gottes erfüllen ohne den Beift Gottes. So muß benn folgen, daß alle Musermahlten Gottes auch aus lauter Gnade Gottes mit Sott vereinbaret fint; und so sie auch der Unade nothdurftig gewefen find, fo mogen fie nicht Mittler fenn, tenn fie find an der Parthei, die prefthaft ift, nun muß as ber der Mittler nicht von der presthaften obermangelnden Parthei fenn. Darum folge in ben Worten Pauli : "Bis daß ber Same tame, bem, ober in welchem bas Berbeißene geschehen ift." Go nun bem Menschen unmöglich ift, ben Billen Gottes nicht zu übertreten, und aber Gott gerecht, fo muß ber Berechtigfeit Gottes genug geschehen, eh' wir mit ihr mogen verfohnt werden. Run mogen wir aus den Menfchen nicht Einen finten, ber Gottes Gerechtigkeit genug thue; benn welcher berfelben mag genug thun, der muß Giott gleich fenn. Das

rum hat Bott bem trofftofen menfthlichen Beschlecht eis nen Samen verheißen, b.i. eine Geburt, eine Pflange, durch die ber Tenfel übermunden und wir mit Gott verfohnt murten. Go nun das Befet alle Menfchen fculbig macht, hat ber Menich teinen fichern Troft als in dem Samen, in bem das Beil verheißen ift. find diefe zwei Dinge, Befet und Same, wiber einander, nicht ihrohalb, fondern unferthalb, benn fie beibe von Gott kommen find. Aber bas eine lehrt uns was Gott wolle, und fo wir das wiffen, mogen wir das nicht erfüllen, und bedürfen eines Mittlers : fo ift ber Same, d. i. Chriftus, der Mittler. Alfo verdammt uns das Gefet nicht, daß des Gefetes Wille fen uns zu verbammen, fondern wir erlernen am Gefete unfete Dhnmacht, und demnach daß wir billig verworfen werden von Sott. Aber ber Same, ber ihm gleich ift, ber mag feinen Willen erfüllen, und mag mit feiner Unshuld unfre Schuld bezahlen. Darum ift berfelbe einzig geschickt zu mitteln. Und wie bas Befet ben Menfchen burch einen Mittler ift gutommen, nämlich burch Mofen, also ift auch die Gnade burch einen Mittler uns aufom= men. Es ift auch bes Gefetes nur ein Mittler gemejen, also ift ber Gnade auch nur Ein Mittler. Run ftund es alfo nach bem Gefet : Es mochte aus ben Menfchen niemand mittlen, benn es ftunden alle Menfchen auf ber Sunder Parthen. Es wollte Gott allein mit ihm felbft nicht mittlen, benn ber ber einig ift, tann nicht por ihm felbft ein Mittler feyn, benn ber Mittler muß amischenfahren in mitten der Ergurnten und Berlegenben. Alfo hat Gott verschafft, daß fein Sohn menschliche Blobigfeit annehme, daß er ein Mittler zwischen Sott und uns murbe, ber nicht ein Mittler ift als ein

lauterer Mensch, sondern als Gott und Mensch. Bachdem (inwiesern) er Gott ist, mag er den Willen Gottes
erfüllen, ja nicht allein erfüllen, sondern der Wille Gottes ist nichts anders als sein Wille. Nachdem er aber
ein Mensch ist, mag er ein Opfer sein, das für uns arme Sünder die Gerechtigkeit Gottes bezahlt, denn seine
menschliche Ratur ist von aller Sünd' unbesteckt. D
göttliche Weisheit, wie hast du unser Heil so ernstlich,
so weislich, so gewiß angesehen!"

Enbe,

## Berbefferungen.

Es haben fich einige Drudfehler eingefchlichen, wovon wir bie hauptfachlichften bier anführen Der geneigte Lefer will biefelben nach folgender Angabe verbeffern:

Seite 11 Beile 5 von unten ftatt : hafchte fieb forfchte.

" 13 " 1 " oben " : e 8 " er " 19 " 9 " oben schalte hinter Eintreten die Worte ein : in frem de Krieg 8 dien fte.

" 40 " 17 " oben fatt: verheibigten lies pertheibigten.

4 69 " 19 " unten " : driftliche lied driffa lich fte.

u 66' u 9 u oben u : Erbanung u Ers leuch tung.

en de la companya de la co

4.8.

